# DEUTUS

Kritische Seitschrift für Polkswirtschaft und Vinanzwesen

\_\_\_\_ Nachdruck verboten \_\_\_\_

Man bezieht vom Buchhandel, von der Post und direkt vom Verlage

Berlin, den 2. Juni 1920.

In Groß-Pentschland: für 16.— M. vierteljährlich, M. 60.— für das Jahr. Ans Ausland: für 60.— u. 200.— **28.**.

# Sozialisierung der Ganken.

Als während der Revolution die Forderung nach Sozialifierung der deutschen Wirtschaft sich mit elementarer Gewalt geltend machte, stand eine Zeitlang die Sozialisierung der Banken besonders im Vordergrund. Hier bestand zunächst genau so wenig wie bei Bergwerken ein Zweifel über die Form, in der die Sozialifierung zu vollziehen fei. Bährend bei den verschiedenen Industriezweigen die mannigfachsten Formen ber Gozialifierung befürwortet und bekämpft wurden, schien bei Bergwerken und Banken der Sozialisierungszweck am einfachsten auf dem Wege der Verstaatlichung erreicht. Wenn man die Banken berstaatlichte, so gewann man dadurch hohen Profite der Bankinstitute für Außerdem war Säckel der Allgemeinheit. das Shstem der Staatsbank an sich durchaus nichts neues. Es galt als erwiesen, daß der Staat Bankgeschäfte betreiben könne. hatte mithin nicht nötig, Man diesem Gebiete erst noch gefährliche kostspielige Experimente zu machen. Unbestreitbar war an solchen Betrachtungen die Konstatierung der Tatsache, daß durch die vorhandenen Staatsbanken die Fähigkeit des Staates, Bankgeschäfte zu betreiben, erwiesen war. Man konnte mit dieser Beweisführung logar noch viel weiter gehen: Es gibt kaunt einen Gewerbezweig, deffen Geschichte in ähnlicher Beise wie bas Bankgeschäft von Unbeginn an mit der Tätigkeit des Staates verknüpft gewesen ift. Schon die Uranfänge ber Banken weisen auf öffentliche Institute bin, die nachweisbar z. B. in Babylon bestanden. Bum Ueberfluß wurde von den Befürwortern der Bankensozialisierung noch darauf hinge= wiesen, daß jede Großbank heute bereits einen bureaufratisierten Apparat darstelle, der meist bon einem Kollegium nach bestimmten fest= stehenben Richtlinien geleitet werde, und faum noch eine Berände= infolgedessen rung erfahre, wenn an Stelle des Bant-

favitals, falls man die Aktien nicht direkt in den Besitz des Staates übergehen lassen wolle, die Garantie des Staatskredits trete, oder wenn unter Beibehaltung der privatwirt= schaftlichen Form, ähnlich wie bei der Reichs= bant, die Leitung auf den Staat übergeht, und die Länder oder das Reich sich Anteile am Bankgewinn ausbedingen. Bährend aber auf die Diskussion dieser Frage viel zu großes Ge= wicht gelegt wurde, geriet die viel wichtigere Frage ins hintertreffen, ob die Berftaat= lichung überhaupt, oder welche Formen und Zwischenformen der Verstaatlichung zweckmäßig seien. Ganz vernachlässigt wurde besonders die Erörterung darüber, ob denn Ber= staatlichung und Sozialisierung überhaupt identisch seien. Das trifft zu, wenn man unter Sozialisierung sediglich die Ueberführung eines Betriebes ober Gewerbe= zweiges in die öffentliche Hand versteht. Unter diesem Gesichtswinkel bedeutet die Verstaatlichung mindestens eine Form der Vollsozialisierung, sogar dann, wenn man unter Verstaatlichung in weiterem Sinne auch die Kommunalisierung versteht, die Form der Vollsozialisierung schlechthin. Aber dann wäre das Wort Sozialisierung nur eine andere Bezeichnung für den Begriff der Ber= staatlichung, und man könnte sogar weiter baraus folgern, daß die Verwirklichung des Sozialismus gar nichts anderes be-beute, als die Erfüllung der Ideale jenes Staatssozialismus, der in den letzten Jahrzehnten in Deutschland nicht nur gefordert und begeiftert gepredigt, sondern in den mannigfachsten Formen auch bereits durchgeführt war. Jedoch so wenig, wie Sozialismus mit Staatssozialismus identisch ist, erschöpft sich der Begriff der Sozialisierung in der Berstaatlichung. Freilich, selbst für viele Sozialisten gilt heute noch der Sozialismus in erster Linie als ein Verteilungsproblem, und in Ver= folg dieser Anschauung bewegen sie sich in

dem gleichen engen Kreis wie die Staats= sozialisten, die lediglich den Ertrag ge= Alle= Unternehmungsreihen ber meinheit zuzuführen trachten. Das schieht allerdings restlos durch die Verstaatlichung. Wenn das das Wesen der Sozialisierung darstellte, so wäre es eigentlich ganz überflüssig gewesen, das ohnehin nicht sehr schöne Wort Sozialisierung zu erfinden, wo man doch das schöne deutsche Wort Verstaat= lichung hat. Aber Sozialisierung bedeutet eben viel mehr. Erst in zweiter Linie steht nämlich in der sozialistischen Problematik die Ueberführung der Gewinne auf die Allgemein= heit. Sie ist auch nicht der Grund für die Notwendigkeit der Umwandlung der Unternehmungen in andere Organisationsformen. Vielmehr verlangt der Sozialismus die Wahl der Organisationsform nach dem Gesichtspuntt der Entfaltungsmöglichkeit höchster Produkti= vität. Nicht allein der Gewinn, sondern in erster Linie die Produktivkraft des Unternehmens soll in den Dienst der Allgemeinheit gestellt werden, weil es dem Sozialismus gilt, die möglichst hohe Vervollkommnung der ge= sellschaftlichen Arbeit zu erreichen. Soziali= sierung der Banken ist infolgedessen mehr und anderes als Verstaatlichung. Und es ist des= halb vielleicht richtiger, als von einer Soziali= sierung der Banken, von einer Sozialisierung des Bankgeschäfts zu sprechen.

Wenn mithin durch die Verstaatlichung der Banken nichts anderes erreicht würde, als die Ueberführung der Gewinne, die in gleicher Höhe wie bisher erzielt werden, auf den Staat. so würde das sicher keine wahre Sozialisierung sein. Ueberhaupt hat die Gewinnwirtschaft der Banken an sich mit dem Begriff der Go= zialisierung gar nichts zu tun. Man faßt eben das Problem des Sozialismus viel zu eng an, wenn man als ein Objekt ein einzelnes Unternehmen, ja selbst einen ganzen Gewerbe= zweig ansieht. Es ist ja gerade deshalb auch ein Unsinn, die jest so sehr beliebte Untersscheidung zwischen zur Sozialisierung reifen und zur Sozialisierung noch nicht reisen Unter= nehmungen zu machen. Denn das Objekt jeder Sozialisierung kann nur die Volkswirtschaft in ihrer Totalität sein, und welche Rolle da= bei den einzelnen Zweigen der Wirtschaft zufällt, und in welche Formen des Betriebs und der Verwaltungsorganisation diese eingepakt werden mussen, das hängt jeweils von der Stellung ab, die diese einzelnen Gewerbe= zweige innerhalb der Gesamtwirtschaft ein= nehmen.

Das Bankgewerbe ist innerhalb der kapitalistischen Wirtschaftsorganisation ein Hilfsgewerbe. Vielleicht das wichtigste, aber jedensalls nur ein Hilfsgewerbe, genau wie die Post, die Eisenbahn und die Spedition. Es

dient dazu, die anderen Gewerbe zu befruchten und ihnen durch das Mittel der Kreditzutei= lung die Entfaltung der höchsten Produktivität zu ermöglichen. Nach den Gesetzen dieser kapitalistischen Volkswirtschaft von vorgestern stell= ten sich die einzelnen Unternehmen und die ein= zelnen Unternehmungszweige gewissermaßen selbsttätig auf ihren gesellschaftlichen Zweck ein. Ihr automatisch wirkender Regulator war der Profit des einzelnen Unternehmers. Dieser Grundsat galt auch für das Bankgewerbe. Es wurde dabei als selbstverständlich angenom= men, daß der Bankunternehmer, um seinen Profit zu machen oder zu erhöhen, von selbst geneigt war, so viel Kredit wie möglich in der Form, wie er am vorteilhaftesten unterzu= bringen war, und 311 solchen Bedin= gungen 311 gewähren, die seinen Ab= nehmern günstig und begehrenswert schienen. Es galt als ebenso selbstverständlich. daß der Bankunternehmer, um viel Kredit gewähren zu können, auch für die Entgegen= nahme von Geldern die günftigsten Bedingungen stellte, so daß er damit für die richtige Bewegung und Mischung der Kapi-Lande sorgte. talmengen im Und end= galt lich 63 als Des Beweises nicht bedürftig, daß der Bankunternehmer, um seinen Kredit zu festigen, und damit auch seinen Profit dauernd zu gestalten, auch für die Sicherheit seiner Anlagen und damit der ihm anvertrauten Gelder durch die Beachtung ber Gesetze der Solidität und der Liquidität von sich aus schon am besten sorgte. Mit einem Wort: Man identifizierte das für den einzelnen Unternehmer privatwirtschaft= vorteilhafteste ohne weiteres der besten Sorge für bas volkswirt= schaftlich vorteilhafteste. Nun ist innerhalb gewisser Entwicklungsgrenzen auch tatsächlich richtig gewesen. Die deutschen Universalbanken haben wie kaum eine andere Institution im kapitalistischen Deutschland, geradezu vervorragendes für die kapitalistische Befruchtung des an sich ursprünglich kapital= armen Landes geleistet. Der wirtschaftliche Aufschwung Deutschlands während der letten Jahrzehnte kommt nicht zum mindesten auf die Rechnung der deutschen Großbanken, und gerade die so geschmähten und angegriffenen Gründungsgeschäfte der Institute haben diese Wirkung am sichtbarsten hervorgebracht. Aber auf der anderen Seite war es auch selbstverständlich, daß gerade diese kapitalistische Institution der kapitalistischen Gesellschaft dies jenige Eigenschaft am vollendetsten zeigte, die für die kapitalistische Produktionsmethode so besonders charakteristisch ist: Die Emanzipation der Hilfsgewerbe von ihren Hilfszwecken. Bankgeschäft ist von der einzel-Tas Unternehmung mehr und mehr als

Selbstzweck betrachtet worden. Alle Kautelen, mit denen vorsichtigerweise Bankaeschäft sich umgab, dienten letten Endes nur der Erzielung und Sicherung des Profites. Die Richtung, nach der die Kapitalien verwandt wurden, und die Beauf= sichtigung dieser Verwendung bei den Kredit= geschah ebenso immer mehr nehmern, lediglich unter dem privatwirtschaftlichen Gesichtswinkel der Bankunternehmer. Das fam nicht mehr dahin, wo Rapital Interesse der Gesamtwirtschaft 25 im notwendigsten war, sondern am hin, wo es sich am besten und am leichtesten rentierte. Das war relativ gleichgültig, solange wie Kavital in Deutschland im Ueber= flusse vorhanden und wie die Gesamtprodukti= vität der Volkswirtschaft genügte, um vor dem Ariege ein 60 = Millionenvolk zu ernähren. Die Untersuchung aber, ob wirklich noch der reine Profitzweck der Privatbankwirtschaft auch der volkswirtschaftlichen Wohlfahrt entspricht, erhält in dem Augenblick eine beson= dere Bedeutung, wo es gilt die deutsche Volkswirtschaft nach dem Zusammenbruch des Arieges neu aufzubauen, und wo alle Produktivkräfte der Nation gleichmäßig auch der Kapitalfürsorge teilhaftig werden müssen.

An diesem Punkt muß eben wieder ein= mal von neuem daran erinnert werden, daß das Bankgeschäft eine der wichtigsten Diener= rollen in der Gesamtwirtschaft darstellt, und daß zur Ausfüllung dieser Rolle der automatische Profitregulator von früher nicht ohne weiteres genügt. Bisher kontrollierte zwar, wie schon angedeutet, in vielen Fällen die Bauf bereits, wie der von ihr gewährte Kredit verwendet wurde, aber diese Kontrolle er= streckte sich im wesentlichsten nur darauf, ob die Verwendungsart die Sicherheit des Aredit= gebers nicht gefährdete. Dagegen war es im Durchschnitt der Fälle der Bankleitung ganz gleichgültig, ob sie den Kredit an einen Gewerbezweig oder einem Unternehmen gewährte, die mit dem so gewonnene Kapital vielleicht ganz überflüssige Dinge herstellten, oder ohne jede Förderung gesellschaftlichen Produktivität arbei= teten. Für die Sozialisierung der Banken ift daher die Form der Bankunternehmung an sich ganz gleichgültig. Dagegen ift für sie um so wichtiger die Sorge um die Verwendung ber Bankkapitalien seitens der Bank und seitens der Kreditnehmer. Daraus ergeben sich auch für die Formen der Sozialisierung ganz bestimmte Forderungen. Wie bei jeder wirklich vergeistigten Sozialisierung, kommt es zu= nächst darauf an, den auch in Zukunft wichtigen Faktor der Privatinitiative des Unternehmers und seines Privatinteresses am Profit nicht auszuschalten, denn diesen Regulator kann

auch das Bankaewerbe in keiner Wirtschaftsart entbehren. Aber es kommt eben darauf an, für das Streben nach Profit und für das Einsetzen der Privatinitiative nur solche Wege offen zu lassen, die gewissermaßen automatisch zur Steigerung der Produktivität der Gesamtwirtschaft führen und außerdem den Profit in einer so beweglichen Beise begrenzen, daß seine Erhöhung zwar möglich, aber nur dann möglich wird, wenn mit der Vergrößerung der Profitsumme auch eine Steigerung der gleichzeitig duktivität erzielt wird. Infolgedessen werden die bisher schon bestehenden Grundsätze der öffentlichen Bankkontrolle erweitert werden muffen, die die Anlage der Depositen= gelber so beaufsichtigen, daß durch sie, die Aufaaben der Geldzirkulation nicht erschwert und keine unzulässige Vermengung von Geld= und Kapitalmarkt herbeigeführt wird. Es wer= den ferner alle Momente auszuschalten sein, die auf eine übermäßige Verteuerung des Kredits hinzielen. Im großen und ganzen wird man auch hier wie bei den übrigen Ge= werbezweigen zu fordern haben, daß das Bankgewerbe in seiner Gesamtheit zu einem großen Selbstverwaltungskörper zusammen= geschlossen wird, dessen Leitung rationalisierende Dispositionsbefugnis ausübt. Die Vielheit der Bankinstitute wirkt heute zweifellos Unkosten verteuernd. Daß in den Berliner Straken dicht beieinander Depositenkassen der verschiedensten Bankinstitute teuer zur Miete wohnen, daß sie ein vielfaches des bei rationeller Zusammenarbeit Nötigen, an Personal unterhalten, ist gesamtwirtschaftlich eine Ueberbelastung, die in keinem Verhältnis zu den dadurch bedingten volkswirtschaftlichen Vorteilen steht. Denn selbst die Konkurrenz der Banken untereinander, die man so hoch preist, und die jetzt schon dazu geführt hat, daß in dunn bevölkerten Städten sich zwei, drei oder mehr Banken gegenseitig die Kundschaft abjagen, ist volkswirtschaftlich ein Nachteil, aber kein Vorteil. Denn diese Konführt letten Endes dazu, in furrenz einzelne Unternehmungen Kredite hinein= zupreffen, die an anderen Stellen beffer verwandt werden können. Denn das veramte Deutschland kann es sich jett nicht mehr leisten. daß seine Fabriken alle möglichen Güter lediglich nach der Maßgabe des zufällig zur Berfügung stehenden Kapitals herstellen, sondern die Berwendung des Kapitals muß darauf geprüft werden, ob die Produktion, der dieses Kapital dienstbar gemacht wird, auch noch volkswirtschaftlich erwünscht ist.

Die gewisse Beteiligung des Staates an dem Ertrag der Bankwirtschaft kann nicht in der Form der Gewinnabgabe des einszelnen Instituts gegossen werden, sons

dern sie muß ebenfalls an die Selbstver= waltungskörper des Bankgewerbes aufnüpfen. Wie im Plutus schon dauernd gefordert ist, mussen diese Selbstverwaltungskörper auch die Hauptsteuerträger der Zukunft werden. Die Uebersvannung des Systems der direkten Besteuerung in der bisherigen Form ist nicht aufrechtzuerhalten. Die aufzubringenden Steuersummen muffen als Pauschale nach Maßgabe der Leistungsfähigkeit der zu-Gewerbezweige sammengeschlossenen Leistung mit Solidarhaft den Wirtschafts= töpern der Gewerbezweige auferlegt werden. Diese Steuerbelastung wird für jeden Ge= werbezweig sehr groß sein. Er wird dessen Rente erheblich schmälern. Er wird die Tendenz wachrufen, die Betriebsrente über das Mindestmaß zu erhöhen. Und es wird nun die Aufgabe des Gesetzgebers sein, die Vorschriften für die einzelnen Gewerbe so zu erlassen, daß diese Erhöhung nur durch intensivste Arbeit und rationellste Betriebs= methoden erreicht werden kann, und daß in eben jede Erhöhung der Rente über das Min= destmaß parallel geht mit dem Nutzen, den der betreffende Gewerbezweig stiftet.

wirklich soziale Volkswirtschaft würde unter den heutigen Verhältnissen vor allem zur Voraussetzung haben, eine außer-ordentliche Spezialisierung des Banktredits. Diese Spezialisierung des Kredits ist durch die Entwicklung des Großbankenspstems auf gehalten worden oder hat sich nur ganz bestimmten engen in Gren= vollzogen. Selbst die Lokalbanken. die vielfach zu dem Zwecke gegründet wurden, den Kreditbedürfnissen des kleinen und mitt= leren Gewerbes in eng umgrenzten Ortsbe= zirken zu dienen, sind vielfach über diese Grenzen hinausgegangen und zur schlechten und riskanten Nachahmung der größeren Bankinstitute geworden. So segensreich auf der einen Seite das Großbankeninstem gewirkt hat. es scheint, daß ihm im sozialen Wirtschafts= staat eine Ergänzung zur Seite treten muß. Nicht durch neue Bankgründungen, sondern durch eine Erweiterung des genoffenschaft= lichen Prinzips, das bisher ja schon mit Erfolg vielfach gerade für den lokalen Aredit angewandt ift, deffen Ausweitung aber in dem Wirtschaftssystem der Zukunft eine ganz besondere Bedeutung beschieden sein dürfte. Dieser Form der Sozialisierung widmete der Vorkämpfer der Genoffenichaftsidee, alte der Professor Dr. Johannes Friedrich Schär, joeben eine besondere Betrachtung. Schär, der nach seiner Pensionierung als Proan der Berliner Handelshochfessor schule. als Restor deutschen Handels=

wissenschaftler fich nach Basel Rubesit zurückgezogen hat, gibt soeben sein bekanntes Buch über: "Die Bank im Dienste des Kaufmanns" in dritter Auflage heraus. In der Vorrede zu diesem Buch schreibt er: "Es schwebt mir eine einheitlich organi= sierte über das Reich sustematisch lokalisierte und gleichzeitig zentralisierte Volksbank auf genossenschaftlicher Grundlage vor, mit einem von der Staatsgewalt unabhängigen Selbst= verwaltungskörper . . . ich würde so weit gehen, daß jeder Deutsche . . . mit dem zwanzigsten Lebensjahre traft des Gesetzes Mitglied dieser Volksbank würde, mit der Verpflichtung seines genossenschaftlichen Anteils, Grundbedingung wäre, ferner, daß diese alle stimmbefähigten Deutschen sich in Abtei= lungen gliedern würde, für Handel und Industrie, für Landwirtschaft, für Darleben auf Unterpfand (Hypotheken), für Klein= gewerbe und Private und Arbeiter (Spar= und Leihbank)".

Dieser Plan erscheint zunächst als eine Utopie, aber es fregt in ihm ein gesunder Kern, sobald man die Schärsche Idee umdenkt, und statt von oben nach unten zu bauen, den n herauf anfängt, aufs Kommune, die an sich Bau von unten Die zuführen. die natürliche Konfumgenossenschaft ist, scheint auch die gegebene Kreditgenofsenschaft der Staatsbürger zu sein. Es ließe sich sehr wohl der Gedanke realisieren, die sämtlichen Stadtbürger genoffenschaftlich in einer Weise zu verbinden, die es exmöglicht, Areditbedürfnisse du diejenigen Totalen befriedigen, die der individuelleft Pflege und Ueberwachung bedürfen. Man braucht nur an eine Erweiterung etwa auf der Basis der Zwangsmitgliedschaft der bestehenden städtischen Sparkassen derart zu denken, daß diese Rassen zunächst die Geldmittel bereitzustellen haben, die für die zukünftige Stadtwirtschaft in den monopolisierten Lebensmittelbe trieben, in Bäckereien und Schlächtereien, notiwendig sind, und daß sie mehr noch als bisther in privatwirtschaftlicher Verwaltung von ber städtischen getrennt, dem individuellen gereditbedürfnisse der von den Großbanken nich erfaßten Stadtbürger nach Maßgabe deriftsoduktivität der Gesamtwirtschaft entgege naufommen haben. Diese städtischen Geno Venschaften, hätten sich landschafts= und länstver= weise zu Generalgenossenschaften zusamme. M= zuschließen, über denen dann als Schlugmein die Reichsgenossenschaft mit allgemeiner Girozentrale thronen könnte. Es steckt in Riesem Gedanken ein lebensfähiger Reim, der irh der Zukunft so oder so verwirklicht werden weird.

# Internationale Rassenscheine.

Bom Umtsrichter Dr. U. Cohen=Samburg.

Eine große Baluta-Anleihe für Deutschland halte ich, wie die Lefer des "Olutus" wiffen, nicht in dem Maße entscheidend für den Wiederaufbau, wie der folgende Artikel. Trogdem ist der Borschlag zur praktischen Durchführung einer solchen internationalen Anleihe zweifellos beachtenswert. G. B.

"Die Welt eilt dem Chaos entgegen und merkt es nicht", so beginnt ein "Die Todesgefahr des Kontinents" überschriebener Artikel in der "Frankf. Itg." vom 30. Januar d. J. Es scheint nun aber doch, daß sie es gemerkt hat. Man will Deutschland bei der wirtschaftlichen Wiederaufrichtung helfen, in der Erkenntnis, daß Gläubigerstaat und Schuldnersstaat eng — ja auf Gedeih und Berderb eng zusiammengekoppelt sind.

In der Tat, es ist immer so: Kommt ein Schuldner zu Geld, so geht es dem Gläubiger gut; von der Bonität des Schuldners hängt die wirtzichaftliche Existenz des Gläubigers ab. Wenn jemand eine Million im Vermögen hat und diese Million schuldet ihm Rotschild, so sind seine Vermögenszverhältnisse gut, schuldet ihm diese Million dagegen ein Bankerotteur, so ist er ein Habenichts. Fürzwahr eine Erkenntnis, die nicht allzu schwer zu erringen ist, und zu dieser Erkenntnis hat sich scheinder auch der Oberste Rat in langen Konserenzen und vielleicht im Widerstreben der Macht, die es am meisten angeht, durchgerungen.

Nach dem Entschluß, daß geholfen werde, er= hebt sich die Frage, wie zu helfen ift und wer helfen foll. Wirtschaftlich beantwortet sich die lettere Frage einfach: alle die es wirtschaftlich angeht. Und wirtschaftlich geht es die Neutralen fast ebenso an wenn auch von anderen Gefichtspunkten aus - wie die bisher feindlichen Staaten. Es ist für alle Länder, soweit sie Rohstoffe produzieren und erpor= tieren, von eminenter Bebeutung, daß nicht ein großer Teil Europas vom Konfum ausgeschloffen bleibt, als nicht konsumfähig, weil nicht zahlungs= fähig. Das muß in absehbarer Zeit zu einer Sandels= frisis von ungeahntem Umfang führen. Denn in der Welt wachsen, auf die Volkswirtschaft eingestellt, die Rohprodutte nach. Sie werden, sobald ber Ub= fat sich zu verringern beginnt, aufgestapelt und 3u Lager gebracht, sie füllen Lagerhäuser und Speicher, daß fein Plat mehr ift, und immer weiter wachsen sie nach und brängen nach Absatz - uns erbittlich. Der Beispiele gibt es schon jett.

Diese durch den Stand der Valuten der unterslegenen Völker gegebenen Verhältnisse sind jicherslich den leitenden Staatsmännern nicht unverborgen geblieben. Auch nicht in Amerika. Wenn Amerika sich bisher abseits hält, beizutragen zu der Wiedersaufrichtung der beutschen Wirtschaft, so sind hierfür wohl neben wirtschaftlichen Erwägungen in Ruckslicht auf die amerikanische Industrie in erster Linie politische Gründe gar nicht einmal deutschseinblicher Urt maßgebend.

Bur Wiederaufrichtung der deutschen Wirtschaft ist ein Zusammenwirken Deutschlands und der bisher seindlichen und der neutralen Staaten notwendig. Dreierlei ist hierzu ersorberlich: Steigerung der Arbeit — unser Heil liegt in exportierter Arbeit —, Schließung der Grenzen, Kredit.

Ein gewährter offizieller Kredit fann in Deutsch= land nutbar gemacht werben zur Beschaffung von Mahrungsmitteln und Rohftoffen, oder aber gur Bebung ber Baluta. Beides ift für Deutschland not= wendig. Allein wenn fich durch Rreditgewähr bie Baluta Deutschlands hebt und stabiliert wird, dann ist privatwirtschaftlicher Kredit gerade in Anbetracht der steigenden Rohstoffmengen nicht allzu schwer 3u erlangen; ift er boch auch trot ber entsetlich ent= werteten Valuta gegeben — und man wußte wohl warum. Allerdings ist für jede Kreditgewährung Voraussetzung, daß man der Ueberzeugung ift, die deutsche Zahlungsbilanz — sie ist jetzt fast gleich= bedeutend mit Handelsbilanz — werde einmal wieder aftiv werden, denn eine dauernd und fortschreitend paffive Zahlungsbilang bedeutet Bankerott. Aftiv aber fann unsere Zahlungsbilang nur werden burch gesteigerte Arbeit, und wiederum ift die Arbeit nur ju fteigern, wenn wir Lebensmittel und genügende Robstoffe faufen können. Wir können sie kaufen, sobald unfere Baluta sich einigermaßen normalen Berhältnissen annähert.

Die Möglichkeiten, die deutsche Valuta zu heben, sind sicherlich zahlreich. Es gilt den Weg zu finden, der den größtmöglichsten Autseffekt bei niedrigsten Rosten für Deutschland und geringstem Nisiko, aber wirtschaftlichen Vorteil für die kreditgebenden Staaten ergibt.

Ich nehme als Prämisse, daß die neutralen Staaten einschließlich Amerikas zu einer solchen Hilse bereit sind, wobei es aber für die entwickelte Idee an sich gleichgültig ist, ob Amerika und Holland oder England und Japan oder sonst eine Macht als beteiligte Staaten auftreten.

Der im folgenden entwickelte Gedanke ist der einer reinen Valutaanleihe durch Ausgabe interanationaler Raffenscheine.

Die führenden Banken in den Vereinigten Staaten, Holland, Spanien, Schweiz, Schweden, Norwegen, Dänemark bilden in jedem Lande für sich Ronfortien, und diese Ronfortien schließen sich wieder zu einem internationalen, solidarisch haftenden Ronsortium zusammen. Dieses internationale Ronsortium gibt im Betrage von einer Milliarde Dollar internationale Rassenschen aus, und zwar übernimmt Amerika 60%, Holland 15%, Schweden, Norwegen, Dänemark, Spanien und die Schweiz

je 5%. Die Ausgabe erfolgt in drei Serien zu 330 bzw. 340 Millionen Dollar.

Die erfte Gerie der internationalen Raffenscheine in Höhe von 330 Millionen Dollar lautet bas Stud auf 100 \$ = 1200 M. Gie gelangt zur Ausgabe in der Zeit vom 1. Januar 1921 bis 31. März 1921. In jedem Cande werden besondere Ausgabebanken bezeichnet, die bis zu dem Betrage des duf bas betreffende Land entfallenden Unteils (also 3. B. in Holland bis zum Betrage von 49,5 Millionen Dollar = 15%) diese internationalen Raffenscheine ausgeben. Die Ausgabe der Raffenscheine erfolgt nur gegen Markzahlung, also für 1200 M. ein Rassenschein, lautend auf 100 \$ oder 1200 M. Die Reichsbank und die ihr angeschlossenen Banken lösen jederzeit die Raffenscheine zum Aennbetrag der Mark, also bei der Gerie I zu 1200 M. ein. Bis zum 31. Dezember 1925 muß Deutschland diese umlaufen= ben internationalen Rassenscheine aufgenommen haben. Goweit das nicht geschehen ift, sind die Ausgabebanken verpflichtet, in der Zeit vom 1. Januar 1926 bis 31. Marz 1926 nach Wahl des Inhabers diese Rassenscheine einzulösen in Mark ober in der Währung des Ausgabelandes, indem ein bestimmter Stichtag von vornherein figiert wird zur Feststellung des Rurjes der Valuta des Ausgabe= landes zum Dollarkurs. Nach Ablauf der Zeit ist nur noch Deutschland (die Reichsbant) gur Gin= lösung in Mark verpflichtet.

Die Ausgabe der zweiten Serie in Höhe von 330 Millionen Dollar erfolgt in der Zeit vom 1. Januar bis 31. März 1922 in der gleichen Weise. Diese Kassenicheine lauten auf 100 \$ = 900 M. Man erhält also für 900 M einen internationalen Kassenichein, lautend auf 100 \$ oder 900 M. Diese Kassenicheine haben eine Umlaufszeit von zehn Jahren und sind dementsprechend einzulösen in der Zeit vom 1. Februar dis 31. März 1932. Auch hier ist Deutschland verpflichtet, dis zum 31. Dezember 1931 die Kassenicheine aufzunehmen. Ist das nicht geschehen, so tritt, wie oben ausgeführt, die Einslöungspflicht der Ausgabebanken ein.

Die dritte Serie im Betrage von 340 Millionen Dollar gelangt am 1. Januar 1923 zur Ausgabe. Die Stücke lauten auf 100  $\$ = 600 \, \text{M}$ , rückzahlbar nach 15 Jahren wie vorstehend.

Recht betrachtet, sind diese internationalen Rassenscheine Wechsel, ausgestellt vom Deutschen Reich, akzeptiert von den Emissionsbanken mit einem Ziel von 5, 10 bzw. 15 Jahren. Sie werden im Handel diskontiert wie Wechsel. Ihr Rurs wird aber doch nicht allein durch den Diskont bestimmt, sondern vielmehr durch den Rurs der deutschen Ba-luta. Uber auch bei alleiniger Verücksichtigung des Diskonts für den Rurs dieser Rassenscheine würde doch die Mark auf einen Stand von 15—20 M für den Dollar sich heben. Daher wird jeder Ausländer, der Markguthaben hat, sosort deutsche Rassenscheinich zu verschaffen suchen und sie gegen die goldwertigen internationalen Rassenscheine umtauschen. Daß nicht auch deutsche Staatsangehörige in Deutsch-

land die Gelegenheit benuhen, ihr deutsches Geld umzutauschen, dafür ist Vorsorge getroffen durch das Gesek gegen die Rapitalflucht. Die notwendige Folge und damit die Zweckerfüllung der Ausgabe dieser internationalen Rassenscheine ist das Steigen der deutschen Valuta. Daß die Steigerung fort-lausend ist, dafür sorgt die kontinuierliche Ausgabe in drei verschiedenen Serien in steigender Vewertung der Mark.

Aufgabe ber deutschen Regierung ist es, sosort mit der Aussaugung der internationalen Rassenscheine zu beginnen. Das läßt sich dadurch erreichen, daß bei den Aussuhrgenehmigungen gewisse Borteile gewährt werden, wenn Jahlung in internationalen Rassenscheinen erfolgt und diese bei der Reichsbant eingelöst werden. Steigt der Markfurs im hinsblick auf die Ausgabe der weiteren Serien über die Parität der Serie I, so strömen von selbst die Rassenscheine der Serie I zur Umwandlung in Markbei der Reichsbank zusammen.

Sobald die Reichsbank im Besitz eines gewissen Betrages von Kassenscheinen ist, übersendet sie diese den betreffenden Ausgabebanken und erhält den entsprechenden Betrag in deutschem Papiergeld, womit der Einlösungspflicht Genüge getan ist. Bei der Uebersendung können diese Scheine gelocht werden, damit sie nicht wieder in den Berkehr gelangen können. Die Emissionsbanken sind zur Einlösung verpflichtet.

Um die Bankfreise der in Betracht kommenben Länder für diese Kreditgewährung geneigt zu machen, ist zweierlei erforderlich: es muß Gewinn erzielt werden, und es muß Sicherheit geleistet werden.

Der Gesamtbetrag der von den einzelnen Bankkonsortien ausgegebenen internationalen Kassenscheine ist daher von dem Deutschen Reich, vielleicht auch unter Einschiedung eines Konsortiums deutscher Banken, mit 5% pro anno nach der Höhe des jeweiligen Umlaufs zu verzinsen. Außerdem erhalten die Ausgabedanken für ihre Arbeitsleistung usw. eine gewisse Provision. Die Ausgabedanken sind auch berechtigt, die Ausgabe mit einem Agio vorzunehmen, das den emittierenden Banken verbleibt.

Die von den Emissionsbanken vereinnahmten und bei ihnen - zum Zwecke der Einlösung verbleibenden Marknoten bieten unter den obwal= tenden Umständen natürlich keine genügende Realsicherheit. Deutschland wird daher gur Bergabe von Pfandobjetten bereit fein muffen. Welcher Urt diese sein werden, darüber wird eine Berständigung angestrebt werden muffen. Go könnte fich beispielsweise Deutschland mit Zustimmung Wiedergutmachungskommission verpflichten, für den Fall, daß bei Fälligkeit einer Serie weniger als drei Biertel der ausgegebenen Scheine eingelöst sind, gewiffe Bolle bis zur völligen Ginlosung zu ber= pfänden. Es muß auch von Deutschland eine gewiffe Berpflichtung übernommen werden, fein neues Papiergeld auszugeben bzw. die Neuausgabe nicht ohne Genehmigung eines internationalen Kontroll=

organs vorzunehmen. Vielleicht wird hierdurch eine Zeitlang eine gewisse Knappheit an Zahlungsmitteln entstehen, weil eine nicht unerhebliche Menge Papiersgeld zum Zwecke des Umtausches ins Ausland abwandern wird. Über diese Mengen strömen bei der Einlösung der Kassenscheine wieder an die Reichsbank zurück. Zudem sorgen die Steuern für den Zustrom von Geld in die öffentlichen Kassen.

Das Steigen der Valuta muß sinkende Preise und sinkende Löhne zur Folge haben, was wiederum eine Einschränkung des Papiergeldumlaufs herbeiführt. Damit sind die Voraussekungen für den wirtschaftlichen Aufstieg Deutschlands gegeben. Es ist Sache des deutschen Volkes, durch Arbeit die Alöglichkeit voll auszunutzen und den wirtschaftlichen Aufstieg zur Erfüllung zu bringen.

# Revue der Presse.

Die Zuspitzung ber wirtschaftlichen Krisenerscheinungen, die nicht auf Deutschland, wo die Besserung des Markfurses eine besondere Rolle spielt, beschränkt bleiben, sondern darüber hinaus einen internationalen Charakter annehmen, beherrscht nach wie vor die Erörterung in die Wirtschaftspresse. Grundsätlich äußert sich über den Charakter der Krisis Rudvlf Hilferding in ber "Freiheit" (26. Mai) in einer Vorbemerkung zum Abdruck eines Bortrages über die Balutaentwicklung und die Ursachen der Krise. Inmitten eines ungeheuren Desizits der Volkswirtschaft, eines allgemeinen Warenmangels erleben wir eine

#### Rrife der Aleberproduftion.

Da nicht das gesellschaftliche Bedürfnis, sondern das Verwertungsstreben des Kapitals in unserer Wirtschaft über Ausmag und Nichtung ber Produktion entscheidet, wird es möglich, daß in der Zeit größten Warenmangels die Waren unverkäuflich werden und bie Produktion ins Stoden kommt. Gine wissen= ichaftliche Unalnse ber gegenwärtigen Rrise ist bes= halb sehr schwierig, weil uns selbst die wichtigften Daten, die Ziffern über den auswärtigen Sandel und über die Steuereingänge von der Regierung vorenthalten werden. Die gegenwärtige Rrife er= innert aber burchaus an ben früheren thpischen Krisencharakter. Während die Krisen der letten Jahrzehnte vor allem die kapitalistisch höchst ent= widelten Zweige, also die Produktionsmittelindu= itrien betrafen, find jett vorwiegend die Konsum= mittelindustrien betroffen. Die Krise kundigte sich in einer starken Kreditanspannung an und brach auf dem Warenmarkt als Absattrise aus, die rasch zu einer Einschränkung der Produktion, namentlich in ben Schuh-, Tertil- und Holzbearbeitungsindustrien führte. In der letten Beit nimmt die Krife immer deutlicher internationalen Charafter an, unbefümmert um die Währungsverhältniffe der einzelnen Länder, dies zeigt am besten, daß sie nicht allein aus ben Geldverhältniffen zu erklaren, sondern das ihre letzte Ursache zu suchen ist in der raichen Verengerung des inneren Marktes, auf dem die Waren zu den hochgetriebenen Preisen nicht mehr abzusetzen sind. - Im "Berlin'er Sage= blatt" (22. Mai) bespricht Dr. Felig Binner die Entwidlung der letzten Wochen als Prufftein für die Theorie der

Unpaffung der Inlandspreise an den Weltmartt. Er weift darauf bin, daß das schwerwiegendste Ur= gument ber Gegner dieser Unpassung die Erwägung war, daß die Unpassung der Inlandspreise an den Weltmarkt bas gesamte inländische Preisniveau jeglichen Schwankungen ber Valuta un= mittelbar widerstandslos preisgeben müßte. Richtigkeit dieses Arguments ist durch die beträcht= liche Steigerung ber deutschen Baluta in so eklatanter Weise erwiesen, daß man sagen kann, die Theorie von der Anpassung der Inlandspreise an den Weltmarkt habe fich geradezu felbst ad absurdum geführt. Die Verblüffung in den Kreisen der Warenbesitzer und Warenerzeuger über den Umichlag der Valutabewegung war zuerst fo groß, daß selbst die Beteiligten folder Industrien, die vorher den Welt= marktpreisen bis jum letten Pfennig gefolgt waren, sich nun bagegen sträubten, auf diese Weltmarkt= preise berunterzugeben, nachdem biefe, in Mark ausgedrückt, wefentlich gefunken waren. Glücklicherweise waren es nur verhältnismäßig wenig Industrien, die bereits die völlige Anpassung an die Weltmarktpreise vollzogen hatten und infolgedessen von der Wucht des Preissturzes unmittelbar erfaßt wurden. Wenn die "Ungepaßtheit" der Inlandspreise an die Weltmarktspreise zum maggebenden Wirtschaftsprinzip erhoben wird, verträgt auch ein nur zeitweiliges hinausgehen der Inlandspreise über das Weltmarktnivean die Wirtschaft unter keinen Umftanden. Jede fünftliche, auf langsamen und systematischen Abbau der Preise und Löhne gerichtete Hochhaltung der Preise wurde in diesem Fall jeden Export mit einem Schlage unmöglich machen. Wird doch schon jett, wo die Exports prämie vieler noch nicht "angepaßter" Industrien durch die Valutabesserung noch feineswegs auf= gezehrt ift, darüber geklagt, daß die Wettbewerbs= fähigkeit ber deutschen Fabriken im Schwinden begriffen fei. - In ber "Boffifchen Beituna" (22. Mai) erörtert Justigrat Dr. Albert Vinner die Frage der Rudwirkung des Ronjunkturum=

#### "Freibleibend".

schwunges auf Vertragsverhältnisse unter besonderer

Berücksichtigung ber Klausel

Pinner weist darauf hin, daß, man nachdem früher den Lieferanten eine Befreiung von Vertragspflichten wegen Unerschwinglichkeit der Leistung, die der Un=

möglichkeit gleichstehen, von den Gerichten guerfannt worden ift, nunmehr auch nicht den Grund= fat, daß alle Unnullierungen seitens der Räufer rechtlich unguläffig feien (fiehe Plutus G. 163), allgemein anerkennen könne. Der Grundfat, daß, wenn durch Wandel der Berhältniffe bei Innehaltung seiner Berpflichtungen ber eine Bertrags= teil wirtschaftlich ruiniert werbe, er berechtigt sei, bom Bertrage abzugehen, muffe jett ebenfo auf die Räufer angewendet werden, wie er ja früher auf die Lieferanten angewendet wurde. Natürlich wer= ben die Gerichte jeden einzelnen Fall genau prufen, ehe fie noch weiter als es bisher geschehen ift, ben Grundfat der Unverleglichkeit der Vertrage durch= löchern. Mun ift es bei ben großen Rifiten, die ber Lieferungsvertrag unter ben unficheren Ber= hältniffen während und nach dem Rriege in sich birgt, eine weitverbreitete Uebung geworden, die Rlausel "freibleibend" ben Bertragen einzufügen, um das Risito auf den Ubnehmer abzuwälzen. Dieje Rlausel ist an sich rechtlich zulässig. Das Burgerliche Gefetbuch geftattet, daß Preis und Beit von einem Bertragschließenden bestimmt werden fann. Mur barf biefe Bestimmung nicht völlig ber Willfür bes Gläubigers, sondern muß seinem billigen Ermeffen überlaffen werden. Man wird alfo in jedem Falle untersuchen muffen, ob fich ber Lieferant vorbehalten hat, Preis und Zeit vollständig will= fürlich zu bestimmen. In diesem Falle ware der Vertrag mangels Bestimmtheit hinfällig. Wo die allgemeine Rlaufel "freibleibend" gang allgemein in Berbandsbedingungen enthalten oder Bestätigungen aufgedrudt ist, beißt sie eigentlich nichts anderes, als daß der Lieferant jederzeit das Recht bat, gu erklaren: "Die Bestellung ist für mich nicht bindend." Er ift also in der Lage, wenn die Roften der Berstellung steigen, einfach die Bestellung gu streichen, er hat demnach die Möglichkeit, auf Rosten des anderen zu spekulieren. Diese willfürliche, bem Ubnehmer nur durch den Zwang der Berhältniffe aufgebürdete Bedingung, die alles Risiko auf ben Abnehmer abwälzt, entspricht nicht bem Gesetz. Ein gegenseitiger Bertrag verlangt gegenseitige Ber= pflichtung. Es ergibt fich also, daß die Rechts= gultigfeit biefer mit der Rlausel "freibleibend" ver= sehenen Verträge, auf deren Unverletslichkeit die Lieferanten heute pochen, durchaus zweifelhaft ift. Der vernünftige Raufmann wird in einem Falle, in bem durch unvorhergefehene plobliche Alenderung ber Konjunktur ein großer Schaben entstanden ift, bei dem es zweifelhaft ift, wer diefen Schaden gu tragen hat und bei dem felbit, wenn der Unipruch durchgesett wird, der Ruin des Gegners in vielen Fallen die Folge fein wird, beffer tun, sich den Gang zum Richter zu sparen und mit seinem Ab= nehmer eine vernünftige Berftandigung gu treffen, die den Schaden auf beibe verteilt. - In der "Deutschen Allgemeinen Zeitung" (26. und 28. Mai) macht Professor Dr. J. Fr. Schar im Unschluß an eine eingehende Behandlung der internationalen Valutafrisis einen Vorschlag gur

#### Sanierung burch ben Bolferbund.

Aur durch den solidaren Zusammenschluß der bisher feindlichen und neutralen Staaten wird es gelingen, den gemeinsamen Gefahren zu widerstehen durch Schaffung eines freditfähigen Rechts= gebilbes, das mit Erfolg nicht nur an alle privaten Perjonen Europas, sondern auch an Umerifa zu einem neuen Unleben appellieren fann, aus dem die einzelnen notleidenden Staaten unterstützt werden können, nach Maggabe ihrer natur= lichen Hilfsmittel. Um dieses Rechtsgebilde vor Treuebruch einzelner Staaten, fei es burch Gewalt ober politische Umwälzungen sicherzustellen, müßten die Verpflichtungen in jedem Staate in der Form bon Gefeten ober Berfaffungsbestimmungen fest= gelegt, beim Bolferbund hinterlegt und ihre Micht= erfüllung als Friedensbruch mit den durch den Bölkerbundvertrag festgesetzten Folgen bestraft mer= den. Die Organisation Dieses Institutes Bentralant mit Filialen in jedem Staate ware wie folgt burchzuführen: a) Es mußte ein neues, vom Papiergelb unabhängiges Rechnungsgeld, wie es im Mittelalter an verschiedenen Plagen und bis in die Neuzeit noch in China besteht, geschaffen werden, das zum Gold in einem bestimmten Wertverhaltniffe ftunde. (Bei= spielsweise eine Rechnungsmünze von 1 g 9/10. feinem Gold.) b) Jeder Staat mußte die famt= lichen Personen und Firmen, die sich am Erport und Import beteiligen, verpflichten, alle Rech= nungen im Export= und Importgeschäfte, Die eine bestimmte Minimalsumme übersteigen, burch die Organe ber Zentralbank kontrollieren zu laffen. c) Alle Zahlungen für Importwaren mußten in der Währung des neuen Rechnungsgeldes gestellt und durch die Zentralbant vollzogen werden sowie auch ber Gingug ber Forberungen für Erportwaren burch dieses Institut zu geschehen hätte. d) Es mußte unter ben verschiedenen Filialen ber einzelnen Staaten durch diese Sauptbank ein Abrechnungs= shiftem, eine Art Clearing, organisiert werden, wie es der Weltpostverein eingeführt hat, wo die Abrechnung des Geldverkehrs zwischen den Postverwaltungen jedes Staates auch durch Clearing unter Oberleitung einer Sauptstelle auf Grund einer gemeinsamen Geldeinheit stattfindet. Durch ein solidarisches Zusammenwirken der sämtlichen europäi= schen Staaten zu einer derartigen Hilfsaktion könnte dem wirtschaftlichen Chaos, unter dem Europa leidet, ein Ende bereitet werden. — Eine Warnung

#### Gründerunfitten.

spricht die "Berliner Morgenpost" (30. Mai) aus. Sie gibt ein Rundschreiben der Rusringweinstellereien Riedel & Furkel, Aenstadt (Haardt) wiesder, in dem die Gründung des Unternehmens als Aktiengesellschaft angekündigt wird und in dem Lieferanten zur Uebernahme von Aktien aufgesordert werden mit dem Hinweis, daß bei der Vergebung von Lieferungen in Zukunft in allererster Linie Aktionäre berücksichtigt werden sollen. Sodann

werden die neuguschaffenden Aktien wie folgt an= gepriesen: "Die Rentabilität unseres Unternehmens steht gang außer Frage, so das irgendwelches Risiko von vornherein ausgeschloffen ift. Die Ausgabe der Attien erfolgt zum Pari= wert, ein Umftand, der um so mehr hervorzuheben ift, als zurzeit eine lebhafte Nachfrage nach Induitriepapieren jeder Urt und damit eine erhebliche Wertsteigerung eingesetzt hat." Offenbar wird hier bei der Unterbringung der Aftien auf ein kritik= loses Publikum gerechnet. Denn Unternehmungen, bei denen jedes Risiko ausgeichlossen ist, find bisher noch nicht erfunden worden und die Wertsteigerungen alter Aktien infolge der Börsenkonjunktur geben allein sicherlich keinen Magstab dafür ab, ob eine neugeschaffene Aktie zum Pariwert billig ift oder nicht. Vor derartigen Aftienanpreisungen muß besonders gewarnt werden in einer Zeit, in der sich weite, wenig geschäftskundige Kreise an der Aktien= spekulation beteiligen.

#### Omschau.

Als ein Sympton für die ausser-Bankbilanzen. ordentliche Arbeitsanspannung, die bei den Grossbanken herrscht, ist die ungewöhnliche Verspätung anzusprechen, mit der in diesem Jahre die Bankabschlüsse zur Veröffentlichung gelangen. Der Monat Mai ist zu Ende und es fehlen noch die Abschlüsse aller vier D-Banken. Berücksichtigt man, dass zwischen der Abschlussveröffentlichung und der Ausschüttung der Dividende erfolgt, noch einige Wochen vergehen, so ergibt sich, für die Aktionäre gegenüber normalen Zeiten eine Verspätung im Dividendenbezug von reichlich einem Vierteljahr und bei einigen Banken scheint es noch nicht einmal sicher, dass die Dividende vor dem zweiten Quartalsende zur Auszahlung gelangen wird. Der einzige Trost für diese Verspätung besteht in der Tatsache, dass die Dividenden überall Erhöhungen erfahren. Der Abschluss der Mitteldeutschen Credit-Bank weicht in seinen typischen Ziffern von den bisher veröffentlichten nicht ab. Starke Steigerung des Bruttogewinns von 14 auf 25 Millionen Mark, geringere Steigerung des Reingewinns von 4,96 auf 5,77 Millionen Mark, Dividendenerhöhung von 7 auf 8%. Effektengewinne werden auch bei dieser Bank nicht ausgewiesen. Sie dienen inneren Rückstellungen, während die Mitteldeutsche Credit-Bank von Sonderzuweisungen an ihre offenen Reserven wieder absieht und aus dem erhöhten Gewinn lediglich eine besondere Ueberweisung von 500 000 Mark an die Wohlfahrtskasse vornimmt. In der Bilanz: auf der Passivseite das übliche Anschwellen der Kreditoren von 661 auf 1019 Millionen Mark. Auf der Aktivseite verteilt sich dieser Zuwachs ziemlich gleichmässig auf die Anlage in Wechseln, d. h. im wesentlichen Schatzanweisungen (507 gegen 338 Millionen Mark) und auf die Debitoren (348 gegen 194 Millionen Mark). Die Mitteldeutsche Credit-Bank tritt als zweites Institut nach der Commerz- und Disconto-Bank mit dem Vorschlag einer Kapitalserhöhung hervor. Das Kapital soll von 60 auf 90 Millionen Mark erhöht werden. Die neuen Aktien werden den Aktionären zum Kurse von 115% zum Bezuge angeboten, bei einem gegenwärtigen Börsenkurs von etwa 156%. Durch das Agio dieser jungen Aktien erfahren die offenen Reserven etne Stärkung um rund 4½ Millionen Mark. In der Ziffer von Kapital und Reserven überschreitet dann auch die Mitteldeutsche Creditbank die 100-Millionen-Grenze, unter der eine Grossbank bei der eingetretenen Außblähung aller Bilanzziffern nicht mehr gut bleiben kann.

Als den Vorboten einer Kapitalserhöhung auch bei der Deutschen Bank kann man vielleicht die Meldung über angebahnte Fusions-Verhandlungen zwischen der Deutschen Bank und der Württembergischen Vereinsbank in Stuttgart betrachten. Die Beziehungen zwischen den beiden Instituten sind alten Datums. Die Deutsche Bank ist durch Aktienbesitz an der Württembergischen Vereinsbank beteiligt und sie ist auch durch Herrn von Gwinner im Aufsichtsrat vertreten. Es würde eine Fortsetzung der in den letzten Jahren von der Deutschen Bank betriebenen Aufsaugungspolitik von Tochterinstituten in grader Linie bedeuten, wenn sie jetzt auch dieses süddeutsche Institut zur Filiale der Deutschen Bank zu machen strebt. Dass eine Kapitalserhöhung zur Durchführung dieser Transaktion direkt nötig wäre, mag zweifelhast sein, da die Deutsche Bank einen Teil des Aktienkapitals von 40 Millionen Mark bereits besitzt. Wahrscheinlich ist es aber, dass die Deutsche Bank gar nicht ungern die Gelegenheit benutzen wird, um ihr Eigenkapital auch der Geldaufblähung aller Bilanzposten etwas anzupassen.

Der Rechtsschutz der Herr Rechtsanwalt Dr. Hars Fritz Abraham schreibt: Valutaschuldner. "In meinem im 11. Heit des "Plutus" S. 161 ff. veröffentlichten Aufsatz über den Rechtsschutz der Valutaschuldner hatte ich beklagt, dass die neuerdings erlassenen Verordnungen in keiner Weise die Interessen des kaufmännischen Mittelstandes berücksichtigen. Ich hatte vor allem eine Bestimmung vermisst, die den Gläubiger einer Valutaforderung zwingt, vor Konkurseröffnung Vergleichsverhandlungen mit dem Schuldner zu pflegen. Dieser Rechtszustand hat sich durch die inzwischen erlassene Verordnung zum Schutze der Kriegsteilnehmer geändert. Nach dieser Verordnung ist das Recht der Kriegsteilnehmer, gegenüber Zwangsvollstreckungen Fristen zu beantragen, bis zum 1. Januar 1921 verlängert worden. In den Fällen, wo das Vollstreckungsgericht einen Aufschub der Zwangsvollstreckung gewährt, muss es jedoch gleichzeitig einen Termin zum Versuch eines Vergleiches anberaumen. Kommt dieser Vergleich nicht zustande, so hat der Richter eine Frist sestzusetzen, innerhalb der Zahlung zu erfolgen hat. Diese Frist darf nicht über den 1. Juli 1921 hinaus erstreckt werden. Diese Verordnung gewährt also dem verschuldeten Kriegsteilnehmer einen gewissen Rechtsschutz und sucht durch die Förderung einer Verständigung dem Ausgleich der beiderseitigen Interessen zu dienen. Kann man sich insoweit mit den Tendenzen dieser Verordnung einverstanden erklären, so zeigt doch

auch sie gerade wieder die immer verhängnisvoller werdende Zersplitterung unserer Gesetzgebung nach einzelnen Ressorts. Es ist heute keineswegs mehr berechtigt, den Kriegsteilnehmer in so erheblichem Umfange vor andern wirtschaftlich bedrängten Personen zu berücksichtigen, vielmehr wird es für die Aufgaben, die die Ueberwindung der bevorstehenden Wirtschaftskrise an den Juristen stellt, in der grossen Mehrzahl der Fälle sehr gleichgültig sein, ob der Hilfsbedürftige vormals Kriegsteilnehmer war oder nicht. Insbesondere fehlt dem Auslande gegenüber jede Berechtigung, den Valutaschuldner um seiner Kriegsteilnahme willen zu bevorzugen. Völlig verfehlt und mit einer ungeheuren Verschwendung von Kapital und Arbeit verbunden ist schliesslich die Regelung, die gesonderte Vergleichsverhandlungen mit jedem einzelnen Gläubiger vorsieht. Es muss vielmehr ein einheitliches Verfahren ausgebaut werden, innerhalb dessen der Schuldner der Gesamtheit seiner Gläubiger gegenübertritt. Dass dies bisher nicht geschehen ist, ist -- was einmal ausgesprochen werden muss --Schuld des Reichsjustizministeriums, dass in seiner Entschlussfähigkeit hinter der Initiative anderer Ministerien, insbesondere des Reichswirtschaftsministeriums, weit zurückbleibt und dem die Verantwortung zur Last fällt, wenn angesichts der drohenden Wirtschaftskrise es an einem sachgemässen Ausbau der Geschäftsaufsichtsverordnung fehlt".

Seit Beendigung der Kriegsfn. Die fehlende handlung sind über 11/2 Jahre Aussenhandelsstatistik. vergangen, seit der Ratifizierung des Friedens mehr als drei Monate, und immer noch hält es die deutsche Regierung für angebracht, die Statistik der Aussenbandelsbewegung der Oeffentlichkeit vorzuenthalten. Die Gründe für dieses Verfahren sind schlechterdings nicht mehr zu verstehen. Die Staaten um uns herum veröffentlichen die Ziffern des Handels mit Deutschland. Die Bewegung der Aussenhandelsziffern ist gerade in einer Zeit, in der die Erötterungen über handelspolitische Massnahmen im Zusammenhange mit dem Valutaproblem von der grössten Bedeutung sind, von ganz besonderem Interesse. Gelegentlich erzählt einmal ein Minister in einer öffentlichen Rede oder in irgend einer Kommissionssitzung etwas von den deutschen Aussenhandelsziffern. Man hört, dass seit Monaten die deutsche Ausfuhrziffer die Einfuhrziffer wesentlich übertreffen soll. Warum in aller Welt aber wird aus Ziffern, deren monatliche Veröffentlichung früher Sitte war, immer noch ein Geheimnis gemacht, nachdem alle Gründe, die im Kriege für die Geheimhaltung dieser Ziffern sprachen, längst fortgefallen sind? Dieses System ist, gleichviel ob die Ziffern im Augenblick günstig oder ungünstig aussehen, keinesfalls geeignet, Vertrauen im Ausland zu erwecken, und es ist durchaus geeignet, die Klärung wirtschaftlicher Probleme, die wir dringend nötig gebrauchen, weiter zu erschweren. Es wäre denkbar, dass man die Veröffentlichung der Aussenhandelsstatistik deshalb scheut, weil man selbst davon überzeugt ist, dass sie einen Teil der irregulären Ein- und Ausfuhr nicht erfasst. Diese Erwägung könnte vielleicht einen Grund abgeben, bei der Bekanntgabe der Aussenhandelsstatistik auf die mutmasslichen Fehlerquellen

erläuternd hinzuweisen. Keinesfalls kann sie aber die Verheimlichung der Zahlen rechtfertigen. Schon während des Krieges ist wiederholt darauf hingewiesen worden, dass eine Wirtschaft, die der Regelung bedarf, einen Ausbau der wirtschaftlichen Statistik, eine Verfeinerung der Handelsstatistik, der Produktions- und Verbrauchsstatistik bedarf. Inzwischen ist dieses Bedürfnis nur dringlicher geworden, die statistischen Publikationen bleiben aber noch immer zurück hinter dem Stand von 1914. Das Reichswirtschaftsministerium und das Statistische Amt schulden der Oeffentlichkeit Rechenschaft für diese Unterlassungssünden. Wenn nicht eher Abhilfe geschaffen wird, wird der Reichswirtschaftsrat sich schleunigst bei seinem Zusammentritt mit dieser Hemmung der wirtschaftlichen Durchleuchtung befassen müssen.

## Börse und Geldmarkt.

Erst in den allerletzten Tagen vor Niederschrift dieser Zeilen ist die starke Aufwärtsbewegung der Mark zum Stillstand gekommen, die gegenüberden niedrigsten Februarkursen den Wert der deutschen Zahlungsmittel im Ausland wieder auf mehr als das Doppelte hinaufgetrieben hatte. Mit stärkster Sehnsucht hatte man bei uns das Ende der katastrophalen und die Stimmung im Lande auf das Tiefste deprimierenden Baisse herbeigewünscht, die die deutsche Mark zum fast völlig wertlosen Papierfetzen gemacht hatte. Aber als nun die Tendenz sich änderte, als der Kurs nach oben strebte, da zeigte es sich, dass uns damit noch keineswegs der Schein eines besseren Zeitalters herangerückt war, dass im Gegenteil die weltwirtschaftliche und auch volkswirtschaftliche Situation eher noch weiter kompliziert worden war.

Eine Mitwirkung an der Weltwirtschaft auf dem natürlichen Wege der Ein- und Ausfuhr ist im allgemeinen nur dann in vernünstigem Masse möglich, wenn eine einigermassen stabile Valuta den Inlandskaufleuten eine verhältnismässig sichere Kalkulation für die Kosten der einzuführenden Rohstoffe und Materialien für die Zwecke seiner Fabrikation ermöglicht und auch der Auslandskaufmann, der Ware einführt, der Rentabilität seines Exportgeschäftes sicher ist und nicht fürchten muss, durch stürmische Schwankungen in der Valuta des Landes, in der er nach Abnahme den Wert zu zahlen hat, um den Nutzen seines Geschäftes gebracht zu werden. Wie lag nun der Fall bei uns? Das Ausland hatte in der letzten Zeit bedeutende Geschäfte mit unserer Exportindustrie getätigt und vielfach gingen in wichtigen Artikeln seine Anforderungen sehr weit über das deutsche Sicherungsvermögen hinaus. Diese Käuse wurden zum überwiegenden Teil aus den sehr bedeutenden im Ausland aufgestapelten und durch Ankäufe zu den letzten sehr niedrigen Kursen verbilligten Markbeständen bezahlt. Nur der sehr stark gefallene Preis der Mark im Auslande machte es möglich, die Produkte unserer Ausfuhrindustrie noch in diesem Umfange abzusetzen, denn die ständig sich im Inland erhöhenden Gestehungskosten aller Fabrikate erhöhten die in Mark ausgedrückten Verkaufspreise unablässig. Nun kam die Markhausse. Ueberall stand man ihr mit einem gewissen Misstrauen gegenüber. Wohl glaubte man, dass die sehr niedrigen Februar- und

# Plutus-Merktafel.

Man notiere auf seinem Kalender vor: 1)

| Man | notiere                  | auf                                                                  | seinem                                                                                                                                                                                     | Kalender                                                                                                                                                                                                     | vor:1)                                                                                                                                                          |
|-----|--------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | t <b>woch,</b><br>Juni   | thek mun seide Indu felse rech Schl ring                             | enbank, Hö<br>der Aktien<br>efabriken, E<br>strie Rathen<br>r AktGes.<br>ts Bremer Ju<br>uss des Be<br>er Gas-Ges                                                                          |                                                                                                                                                                                                              | rke, Dort-<br>r. Kunst-<br>c. Optische<br>-Weissen-<br>s Bezugs-<br>tWeberei,<br>tien Thü-                                                                      |
|     | i <b>erstag,</b><br>Juni | Paris<br>tätsv<br>bauv<br>Bart<br>—<br>schit                         | s. — G<br>verke, Masc<br>vorm.Kaple<br>h & Co., F<br>Schluss de<br>fabrts-Ges                                                                                                              | Bankausweis V.: Bergmann chinenfabrik tü r, Leipziger Spi ahrzeugfabrik s Bezugsrecht ellschaft Argo, Patentpapierfab                                                                                        | Elektrizi-<br>r Mühlen-<br>tzenfabrik<br>Eisenach.<br>s Dampf-<br>Bezugs-                                                                                       |
|     | <b>eitag,</b><br>Juni    | heim Ren Berg Indu sche Hall Rhe werd berg Flöl pagn Erst            | ner Bergwe<br>tenbank, Ar<br>gAG. Evel<br>strie Gelse<br>e Salpeterw<br>nerstadt-Bl<br>inisch - Wes<br>k AG., H<br>ger Maschin<br>a., Contin<br>inie und Gutt<br>Schluss die<br>e deutsche | r Strassenbahrks-Verein, Enhydat-Lederwing, AG. für enkirchen Schalwerke Fölsch ankenburger Istfälisches Eldermann Löhnenbau-Anstalt, ental Caoutsctaperchafabrik es Bezugsrech Feinjute-Garr C. A. Kahlbaur | isenbahn-<br>erke, Carl<br>chemische<br>lkke, Deut-<br>& Martin,<br>Eisenbahn,<br>ektrizitäts-<br>ert Brom-<br>Tüllfabrik<br>huc-Com-<br>Hannover.<br>ts Aktien |
|     | <b>nabend,</b><br>Juni   | Banka<br>für A(<br>war<br>Schi<br>Por<br>Akt<br>zuge<br>zuge<br>fabr | usweis New<br>Anilinfabrik<br>G., Bazar A<br>enfabrikatio<br>luss des Bez<br>tland - Zem<br>ien Danzige<br>srechts Alka<br>srechts Stet                                                    | -York. — G. ation, Kammer G., AktGes. fit on vorm. Max sugsrechts Adle entfabrik, Be er Privataktien timer Kerzen- vechts Deutsch                                                                            | ich Werke<br>ir Strumpf-<br>Segall. —<br>ir Deutsche<br>zugsrechts<br>bank, Be-<br>inberg, Be-<br>ind Seifen-                                                   |
|     | ontag,<br>Juni           | neh Elel Hül gies Por rech berg                                      | mungen,<br>ktrizitäts - Coner Mascl<br>serei, Mas<br>Schluss d<br>zellanfabrik<br>ats Chemisc<br>g, Geromo<br>kethal Dra                                                                   | off für elektris. Deutsch - Uebresellschaft, Vollenfabrik unschinenfabrik es Bezugsrecht Ph. Rosenthahe Fabrik vorrnt & Co., Beht- und Kabel                                                                 | verseeische<br>Wegelin &<br>nd Eisen-<br>Esslingen.<br>nts Aktien<br>J., Bezugs-<br>n. Golden-<br>ezugsrechts<br>werke.                                         |
|     | enstag,<br>. Juni        | Mod<br>Grid<br>Akt<br>Mün<br>fabr<br>Stan<br>dere<br>Bez             | toren-Gesel<br>esheim-Elek<br>Ges.für Li<br>nchen, Eisc<br>rik Velber<br>rke & Hoffi                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                              | sche Fabrik<br>"öwe AG.,<br>versorgung<br>d Schloss-<br>bau-AG.<br>ntale Rhe-<br>chluss des                                                                     |
| 1)  | Die Merktet              | el gibt d                                                            | lam Wantnan                                                                                                                                                                                | iarbasitzer #k                                                                                                                                                                                               | alla fit- th-                                                                                                                                                   |

<sup>3)</sup> Die Merktafel gibt dem Wertpapierbesitzer über alle für ihn wichtigen Ereignisse der kommenden Woche Aufschluss, u. a. über Generalversammlungen, Ablauf von Bezugsrechten, Markttage, Liquidationstage und Losziebungen. Ferner finden die Interessenten darin alles verzeichnet, worauf sie an den betreffenden Tagen in den Zeitungen achten müssen. In *Kurstu*-Schrift sind diejenigen Ereignisse gesetzt, die sich auf den Tag genan nicht bestimmen lassen.

| Mittwoch,<br>9. Juni    | GV.: Rheinische Creditbank, Chemische Fabrik Milch AG., Kammgarnspinnerei Stöhr, Porzellanfabr. Ph. Rosenthal AG. — Schluss des Bezugsrechts Aktien Breitenburger Portland-Cementfabrik.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Donnerstag,<br>10. Juni | Ironage-Bericht. — Bankausweise London, Paris. — GV.: Gladenbeck & Sohn Berlin, Aschinger AG. — Schluss des Bezugsrechts Metallwerke Unterweser, Bezugsrechts Ver. Chemische Werke Charlottenburg, Bezugsrechts R. W. Dinnendahl A.G., Bezugsrechts Hannoversche Papierfabr. Alfeld Gronau, Bezugsrechtsillichtenberger: Wollfabrik.                                                                                                                                                                                                                                   |
| Preitag,<br>11. Juni    | GV.: Schwarzburgische Landesbank, Köln-Rottweil AG., Franz Seiffert & Co., Lüdenscheider Metallwerke AG. vorm. Fischer & Basse, Kostheimer Cellulose-und Papierfabrik, Oppeln-Frauendorfer Portland-Cementwerke, Ver. Portland-Cement- und Kalkwerke Schimischow-Silesia-Oppeln. — Schluss des Bezugsrechts Deutsche Abschalt-AG. der Limmer & Vorwohler Grubenfelder, Bezugsrechts Bochumer Verein für Bergbau und Gussstahlfabrikation.                                                                                                                              |
| Sonnabend,<br>12. Juni  | Bankausweis New-York. — GV.: Rheinisch-Westfäl. Sprengstoff-AG., Siegener Dynamitfabrik, Ver. Deutsche Petroleum-Werke AG., Kollmar & Jourdan, Bergwerks-Ges. Dahlbusch, Schubert & Salzer Maschinenfabrik AG., Gebr. Böhler AG., Zuckerfabrik Alt-Jauer, Verein f. Zellstoffindustrie Dresden, Harburger Eisen- u. Bronzewerke, Deutsche Gussstahlkugel- u. Maschinenfabrik AG. Schweinfurt. — Schluss des Bezugsrechts Düsseldorf-Ratinger Röhrenkesselfabrik, Bezugsrechts AktGes. f. Schriftgiesserei und Maschinenbau Offenbach, Aktien Stettiner Oderwerke.      |
| Montag,<br>14. Juni     | GV.: Bau-Verein Weissensee i. L., Nord- deutsche Steingutfabrik Grohn.— Schluss des Bezugsrechts Armaturen- u. Masch Fabrik AG., J. A. Helpert Nürnberg, Bezugsrechts Württemb. Metallwarenfabr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Dienstag,<br>15. Juni   | Reichsbankausweis. — GV.: Mitteldeutsche Creditbank, Concordia Chem. Fabrik auf Aktien, Deutsche Dampfschiffabrts-Ges. Hansa Bremen, Deutsche Schachtbau-AG., Braunschweigische Landeseisenbahn, Gebr. Schöndorff Düsseldorf, Ruscheweyh AG., Concordia Bergbau AG. — Schluss des Bezugsrechts Arenbergsche Bergbauund Hüttenbetrieb-AG., Bezugsrechts AG. f. Bauausführungen, Bezugsrechts Aktien Berliner Holz-Comptoir, Bezugsrechts AktGes. Johann Jeserich.                                                                                                       |
|                         | Ausserdem zu achten auf: Abschlüsse und Bilanzen der Grossbanken, Abschlüsse der chem. Fabriken. Verlosungen: 5. Juni: 2%/5%/0 und 3%/0 Crédit foncier de France KommObl. (1879, 1880, 1891), 3%/0 Crédit foncier de France Pfandbr. (1909), 2%/0 Pariser 500 Fr. (1898), 3%/0 desgl. 300 Fr. (1912). 10. Juni: 2%/0 Antwerpener 100 Fr. (1903). 14. Juni: 2½/0/0 Griechische Nationalbank Prämien-Anleihe (1904). 15. Juni: 3%/0 Crédit foncier Egyptien Obl. (1886, 1903, 1911), Freiburger 20 Fr. (1898), Holländische 15 Gld. (1904), 4%/0 Pariser 500 Fr. (1865). |

Märzkurse der Mark unverhältnismässig schlecht seien und in absehbarer Zeit eine die noch vorhandenen wirtschaftlichen Kräfte Deutschlands zum Ausdruck bringende Aufwärtsbewegung erfolgen müsse. Aber gerade im gegenwärtigen Stadium, wo der Notenumlauf andauernd riesenhaft anschwoll, die Steuerfragen praktisch noch nicht mit Erfolg in Angriff genommen waren und ausserdem das Land, noch immer unter dem Druck der Besürchtungen vor einer neuen, aus dem Machtwillen reaktionärer Militärkrreise geborenen, Gegenrevolution stehend, die schwere innerpolitische Belastungsprobe der Wahlen vor sich hat, schien eigentlich ein besonders stichhaltiger Grund für eine Markhausse nicht gegeben. So ist es denn kein Wunder, wenn hier vielfach die Ansicht vorherrscht. dass die ganze Aufwärtsbewegung von Amerika ausgegangen und im Interesse der amerikanischen Industrien durchgeführt worden ist, die sich dadurch beunruhigt und beeinträchtigt fühlen, dass Deutschland trotz seiner gewaltig hohen Produktionskosten infolge des niedrigen Markkurses noch immer das Ventil des Exportes in solchem Masse offen hat. Natürlich ist diese Betrachtungsweise zum mindesten stark einseitig. Sie lässt ausser acht, dass doch auch auf jeden Fall andere Momente mitspielen, wie die börsentechnische Situation auf den internationalen Devisenmärkten, wo nun einmal leider die Mark das grösste Spekulationsobjekt noch immer ist, wie ferner das Stocken der Schmuggeleinfuhr und last not least das Zurückgehen der deutschen Nachfrage nach Rohstoffen im Ausland infolge der bei nns seit einiger Zeit herrschenden scharfen Absatzkrise.

Alles in allem: unsere Situation ist heute so, dass die Senkung des Markkurses das Unmöglichwerden des Imports und die Steigerung der Markdevisenkurse das Versiegen des Exportes bedeutet. Immer so lange natürlich, als wir mit den jetzigen oder mit noch steigenden Produktionskosten arbeiten. So kommt alles wieder und immer wieder auf die Produktionsfrage heraus: Hebung der Produktion bei gleichzeitiger Verbilligung der Kosten durch bessere und rationellere Ausnutzung des Produktionsapparates. Ein Mittel, das leicht verschrieben aber nur sehr schwer angewandt werden kann in einer Zeit, wo die wahnwitzige Preissteigerung der Lebensmittel die Arbeiter- und Angestellten-Massen zu immer neuen Lohnforderungen treibt und wo unserem ganzen Wirtschaftsleben durch das ständige auf der Lauer liegen der Militär-Putschisten und der Linksfanatiker neue chaotische Erschütterungen drohen.

Die Börse ist natürlich verstimmt. Die Kurse gleiten ständig zurück und 'man horcht etwas beengten Gemütes hinaus nach der Industrie, da von dort aus, wo die Absatzkrise ihre Kreise zieht, Meldungen von grossen Arbeiterentlassungen kommen. Die Banken haben allerdings vielfach sich schon gegen Eventualitäten geschützt. Wenn auch mit einer ziemlichen Dosis von Gefühlskälte, die nun einmal zum Geschäft gehört. Denn die Kreditrestriktionen, die sie sogleich vorgenommen haben, als illiquide gewordene Kunden in Bedrängnis kamen, haben so manchem, dessen Bäume noch vor wenigen Wochen in den Himmel zu wachsen schienen, Kopf und Kragen gekostet.

Justus.

#### Warenmarktpreise im Mai 1920.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1,010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10.                                                                                                                                                                                                         | 17.                                                                                                                                                                                                                                                       | 25.                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 28.                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                           |
| Mais Chicago Kupfer, standard London Kupfer, electrolyt London Zinn London Zink London Blei London Aluminium London Quecksilber London Weissblech London Silber London Baumwolle loco New York Baumwolle loco Liverpool Schmalz Chicago Kaffee Nr. 1 New York Petroleum stand white New York | 179 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> 102 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> 112 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> 345 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> 47 <sup>7</sup> / <sub>16</sub> 40 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> 165 25 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> 75 65 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> 41,45 25,13 19,82 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> 16 <sup>1</sup> / <sub>16</sub> 23 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> | $\begin{array}{c} 194^{1}/_{2} \\ 101^{5}/_{8} \\ 113 \\ 304^{1}/_{4} \\ 45^{5}/_{8} \\ 38^{5}/_{8} \\ 165 \\ 24^{1}/_{2} \\ 75 \\ 60 \\ 41,30 \\ 25,63 \\ 20,75 \\ 16^{3}/_{4} \\ 23^{1}/_{2} \end{array}$ | 195 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> 99 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> 113 296 46 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> 41 165 21 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> 74 — 42 25,55 20,12 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> 16 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> 23 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> | 189 <sup>5</sup> / <sub>8</sub> 88 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> 108 269 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> 45 39 <sup>8</sup> / <sub>4</sub> 165 21 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> 74 59 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> 40 23,90 21,15 16 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> 23 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> | 189<br>93 <sup>3</sup> / <sub>4</sub><br>106<br>274 <sup>3</sup> / <sub>8</sub><br>44 <sup>7</sup> / <sub>8</sub><br>39<br>165<br>20 <sup>3</sup> / <sub>4</sub><br>74<br>59 <sup>7</sup> / <sub>8</sub><br>40<br>25<br>20,15<br>16 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>23 | cts. per bushel  £ per ton  £ per flasche sh/d per ton d per Unze cts. per Pfd, d per Pfd, Doll. per 100 Pfd, cts. per Pfd. cts. per Gallone |

## Plutus-Archiv.

## Meue Literatur der Wolkswirtschaft und des Rechts.

(Der Herausgeber des Plutus behält sich vor, die hier aufgeführten Eingänge an Neuerscheinungen besonders zu besprechen. Vorläufig werden sie an dieser Stelle mit ausführlicher Inhaltsangabe registriert.)

(Alle in dieser Rubrik erwähnten Bücher sind von jeder Buchhandlung des In- und Auslandes, ausserdem aber auch gegen Voreinsendung des Betrages oder gegen Nachnahme von der Sortiments-Abteilung des Plutus Verlages zu beziehen.)

Betriebsrätegesetz nebst Wahlordnung und amtlichen Mustern. Erläutert und mit einem Sachverzeichnis versehen von Justizzat Heinrich Brandt von der Vereinigung der deutschen Arbeitgeberverbände. Dritte, vermehrte und durchgesehene Auflage. Elsners Betriebsbücherei 8. Band. Berlin 1920. Otto Elsner Verlagsgesellschaft m. b. H. Preis # 13.50. Einleitung. — Zusammenhängender Wortlaut des Betriebsrätegesetzes vom 4. Februar 1920. — Betriebsrätegesetz nebst Erläuterungen. — Allgemeine Bestimmungen. — Aufbau der Betriebsvertretungen. — Aufgaben und Befugnisse der Betriebsvertretungen. — Entscheidung von Streitigkeiten. — Schutz- und Strafbestimmungen. — Ausführungs- und Uebergangsbestimmungen. — Wahlordnung

nebst amtlichen Mustern. - Preussische Verordnung zur Ausführung des Betriebsrätegesetzes vom 8. März 1920. -Buchstaben geordnetes Sachverzeichnis.

Selbstkostenberechnung und moderne Organisation von Maschinenfabriken. Von Herbert W. Hall, Dipl.-Ingenieur und Fabrik-Betriebsdirektor a. D. Zweite, wesentlich vermehrte Auflage. Mit 52 Figuren im Anhang. München und Berlin 1920. Druck und Verlag von R. Oldenbourg. Preis M 24.-.

Vorwort zur ersten Auflage. - Vorwort zur zweiten Auflage. - Die Grundzüge der Selbstkostenberechnung und der modernen Organisation. - Die Materialien. -Die Löhne. - Die Unkosten. - Die Kalkulation.

Die allgemeine Umsatzsteuer. Ein Leitfaden für alle Gewerbetreibende und Umsatzsteuerpflichtige unter Berücksichtigung der Ausführungsbestimmungen des Reichsrates dargestellt von H. Weinbach, Regierungsrat in Frankfurt a. M. Achtes bis zwölftes Tausend.

Berlin 1920. Carl Heymanns Verlag. Preis M 2.—. Vorbemerkung. — Gegenstand der Steuer. — Ent-gelt. — Gewerbliche oder berufliche Tätigkeit — Verkauf beschlagnahmter Gegenstände. - Entnahme aus dem eigenen Betrieb. - Versteigerungen. - Ausnahmen von der Versteuerung. - Steuerbefreiungen. - Abwicklung mehrerer Umsatzgeschäfte. — Steuerberechnung. — Versteuerung nach Lieferungen. — Höhe der Steuer. — Vergütung für kinderreiche Familien. - Entrichtung der Steuer. - Abwälzung. - Anzeigepflicht. - Buchführung. - Steueraussicht. - Steuerverrechnung und Veranlagungsverfahren. - Rechtsmittel, Straf- und Uebergangsbestimmungen.

koholismus, Tuberkulose und Geschlechts-krankheiten. Ein Beitrag zum Kampfe gegen die Alkoholismus, drei schlimmsten Volksseuchen. Von Dr. med. H. Moeser. Januar 1920. XXXIX. Band. 4. Heft. Frankfurter zeitgemässe Broschüren. Gegründet von Paul Haffner, Johannes Janssen und E. Th. Thissen. Herausgegeben von Dr. Ernst Breit. Hamm-Westfalen 1920. Druck und Verlag von Breer & Thiemann. Preis des Bandes (12 Hefte) M 6 .- , mit Porto M 7.20, Einzelpreis das Heft 75 Pfennig.

Die Grundlagen einer neuen Wirtschaftsordnung durch Festlegung des Wirkungskreises des Kapitalismus. Von Johannes Koop, Buer i. W. Zu beziehen gegen Einsendung von M 1.50 nur direkt vom Verfasser Joh. Koop in Buer i. W.

Das rote Ungarn. Der Bolschewismus in Budapest. Von Eugen Szatmari. Leipzig 1920. Der Neue Geist, Dr. Peter Reinhold. Preis M 8 .-

Die wirtschaftliche und politische Lage Urgarns vor der Räteherrschaft. - Der 21. März. - Die Diktatur des Proletariats. - Die Sozialisierung der Produktion. - Kirche und Schule. - Der erste Mai und der schwarze Freitag. - Der Kamps der roten Armee. - Literatur, Kunst, Theater. — Die Presse. — Sowjetverwaltung. — Die Aussenpolitik Bela Kuns. — Der Zusammenbruch der Produktion. - Die Gegenrevolution. - Die Terroristen.

Der Sturz der Räteherrschaft. - Schlusswort. Bicox & Co. Ein Roman der Zivilisation von Otto Pietsch. Berlin 1920. Verlag von Ulistein & Co. Preis geheftet M 10 .--, in Halbleinen M 15 .--.

Versicherungs-Darlehen (Policedarlehen). Von Dr. phil. Johannes Illgen. Karlsruhe (Baden) 1920. Selbstverlag des Verfassers (Karlsruhe, Waldstr. 42). Preis M 7.50 und 20%.

Die Weltkriegsrevolution. Vorträge von E. Stadler. Leipzig 1920. Verlag von K. F. Koehler. Preis M 12.-.

Die Ursachen der russischen Märzrevolution. - Der Bolschewismus und seine Ueberwindung. - Bolschewismus und Wirtschaftsleben. - Der kommende Krieg. -Bolschewistische Weltrevolutionspläne. — Ist Spartakus besiegt? — Weltkrieg. — Welttragödie. — Weltbolsche-wismus. — Die Revolution und das alte Parteiwesen. — Der einzige Weg zum Weltfrieden. - Mein Aktionsprogramm. - Anarchischer Zusammenbruch oder solidarischer Wiederaufbau.

Aus der Werkschaft der deutschen Revolution. Von Emil Barth. Berlin 1920. A. Hoffmanns Verlag G. m. b. H. Preis M 8.50.

Vorwort des Verlages. — Vorwort des Verfassers. — Revolutionen werden gemacht! - Der Weltkrieg als Keimbett der Revolution. - Die Revolutionswerkstatt. - Meine Tätigkeit als Volksbeauftragter der deutschen sozialistischen Der Vollzugsrat und die revolutionären Republik. -Obleute. — Vom Dezember 1918 bis März 1919. — Vom März 1919 bis zum Versailler Friedensprotokoll. - Anhang.

Deutschlands Hochseeflotte im Weltkrieg. Persönliche Erinnerungen von Admiral Scheer, Dr. phil. et. jur. hc. Mit zahlreichen Bildern und Kartenbeilagen. Berlin 1920, Druck und Verlag von August Scherl

G. m. b. H. Preis M 35.— gebunden. Vorwort. — Einleitung. — Die beiden ersten Kriegsjahre bis zur Skagerrak-Schlacht. - Kriegsausbruch. -Stärkeverhältnis und strategische Lage. - In Erwartung des feindlichen Angriffs. - Englischer Einbruch in die deutsche Bucht. — Die Herbst- und Wintermonate des ersten Kriegsjahres. — Beschiessung von Soarborough und Hartlepool und das Kreuzergefecht an der Doggerbank. -Das Kriegsjahr 1915. — Vorbereitungen für erhöhte Flottentätigkeit. — Unternehmungen in die Hoofden mit Beschiessung von Yarmouth und Lowestoft. — Von der Skagerrak - Schlacht bis zum uneingeschränkten U-Boot-Krieg. - Nach der Schlacht. - Luftschiffangriffe. - Der U-Boot-Krieg. — Die militärpolitische Bedeutung des U-Boot-Krieges. — Unsere U-Boote und ihre Kampfesweise. — Tätigkeit der Flotte im Zeichen des U-Boot-Krieges. -Eroberung der baltischen Inseln und die Einnahme von Helsingfors. - Gefechte unserer leichten Streitkräfte und Flottenvorstoss an die norwegische Küste. - Die Seekriegsleitung. - Schlusswort. - Namen und Sachregister. -Verzeichnis der Kartenbeilagen.

Gegen Reichsbodengesetz und Reichsnotopfer. Delegiertenversammlung vom 25. November 1919, Heft Nr. 35. Schriften des Schutzverbandes für Deutschen Grundbesitz (E.V.), Berlin. Herausgegeben vom Verbandsdirektor Kaiserl. Präsident a.D.Dr.R. van der Borgth, Berlin 1920. Verlag des Schutzverbandes für Deutschen Grundbesitz (E. V.), Berlin W8, Taubenstr. 44/45. Preis M 3 .-.

Vorbemerkung. - Bericht über die Delegiertenversammlung vom 25. November 1919 in der Philharmonie zu Berlin. - Schriftliche Zustimmungserklärungen. - Entschliessung betreffend Reichsbodengesetz. - Entschliessung betreffend Reichsnotopfer.

Die Reichsabgaben-Ordnung und das Gesetz über die Steuernachsicht (Generalpardon). Textausgabe mit Einleitung, Erläuterungen und Sachregister versehen von W. Beuck, Steuer-Syndikus des Vereins deutscher Eisen- und Stahlindustrieller (Nordd. Gruppe) Berlin. Elsners Betriebsrätebücherei, 5. Band Berlin 1920. Otto Elsner Verlagsgesellschaft G.m.b.H. Preis M 12.50.

Einführung. - Allgemeine Inhaltsdarstellung. - Text und Erläuterungen des Gesetzes. — Reichsabgabenordnung. — Behörden. — Besteuerung. — Sachliche Vorschriften. — Wertermittlung. — Ermittlung und Festsetzung der Steuer. — Rechtsmittel. — Beitreibung. — Strafrecht und Strafverfahren. - Verordnung zur Einführung der Reichsabgabenordnung vom 18. Dezember 1919. - Gesetz über Steuernachsicht. - Anhang.

Die Heckmannsche Betriebsgemeinschaft als Kern neuer Unternehmungsfomen. Von Robert Heckmanr, Werkleiter a.D. und Geschäftseinrichter. München und Berlin 1919. Druck und Verlag von R. Oldenbourg.

Einleitung. - Die Heckmannsche Betriebsgemeinschaft. - Anwendungsformen der Heckmannschen Betriebsgemeinschaft. - Inländische Marktgemeinschaften - Warenhäuser - Gruppenwirtschaft. - Industrielle Betriebsgemeinschaften. - Gemischt-wirtschaftliche Zukunftsunternehmungen. - Ein neues kaufmännisches Hilfsgewerbe. -Schlusswort. - Anhang.

Internationale Wirtschafts- und Finanzprobleme. Von Dr. G. Vissering, Präsident der "Niederländischen Bank". Berlin und Leipzig 1920. Vereinigung wissenschaftlicher Verleger Walter de Gruyter & Co., vorm. G. J. Göschen'sche Verlagsbuchhandlung — J. Guttentag Georg Reimer — Karl I. Trübner — Veit & Comp., Preis M 8 .--.

Einleitung. - Die Zerrüttung während des Krieges und nach seiner Beendigung. - Die Folgen der Zerrüttung für die verschiedenen Schuldner- und Gläubigerländer. - Mittel und Wege zum Wiederautbau. - Internationales Zusammenarbeiten unerläßlich. - Ein internationales Memorandum.

Die wahren Ursachen unserer Wirtschafts- und Finanznot. Von Dr. Oscar Stillich, Dozent an der Humboldt-Hochschule in Berlin. Geist und Arbeit, Schriften zu Deutschlands Erneuerung. Berlin 1920. Zentralverlag m. b. H. Preis M 1.20.

Ist die Revolution die Ursache des verlorenen Weltkrieges? - Die Wurzeln des gegenwärtigen Gütermangels. - Die Entstehung des Kriegsreichtums und sein Einfluß auf die Gesamtwirtschaft. - Die Verminderung unserer Leistungsfähigkeit. - Die Veränderungen in der Landwirtschaft und ihre Rückwirkungen auf die Ernährung. -Unser Finanzelend als Folge schlechter Kriegsfinanzierung. - Die Geldentwertung und ihre Ursachen.

Schulden, Steuern und Valuta. Von R. Kuczynski. Berlin 1929. Verlag Hans Robert Engelmann. Preis M 3.-.

Kohlensäure und Pflanzenwachstum. Von Prof. Dr. F. Bornemann, Privatdozent an der Landwirtschaftlichen Hochschule zu Berlin. Mit 11 Textabbildungen. Berlin 1920. Verlagsbuchhandlung Paul Parey. Preis M 8.50.

Geschichtliche Entwicklung der Erkenntnis vom Wesen der Assimilation. - Der Effekt der Assimilation bei höherem Kohlensäuregehalt der Luft. — Das Verhältnis zwischen Boden- und Lufternährung und ihr Einfluß auf das Wachstum. - Vegetationsversuche in freier Luft. -Der Beden als Kohlensäurequelle.

Rückkehr zur Weltwirtschaft. Die Organisation der Weltwirtschaft auf sozialer und kontinentaler Grundlage. Von Adolf Günther, Professor an der Universität
Berlin. München und Leipzig 1920. Verlag von
Duncker & Humblot. Preis & 8.—.
Vorbemerkung. — Wesen, Ziele und Grenzen der
weltwirtschaftlichen Organisation. — Die Gebiete der
weltwirtschaftlichen Organisation. — Einzelaufgaben der

weltwirtschaftlichen Organisation. - Schluß.

Das Reichsnotopfer, zweiter Teil. Wege zum Wiederaufbau. Von Maxim Neumann (München), ehemaliger Generaldirektor der Steaua Romana in Bukarest. München und Leipzig 1920. Verlag von Duncker & Humblot. Preis M 2 .-

Das Sozialisierungsgesetz vom 23. März 1919 und die gemeinwirtschaftlichen Bestimmungen der Verfassung des Deutschen Reichs 11. August 1919 nebst Kohlen-, Kali- und Elektrizitätswirtschafts-Gesetzgebung. Erläutert von Dr. Otto Reier, Rechtsanwalt und Notar in Hirschberg i. Sch. Berlin und Leipzig 1920. Vereinigung wissenschaftlicher Verleger Walter de Cruyter & Co. Guttentagsche Sammlung Nr. 141. Deutsche Reichs-

gesetze, Textausgaben mit Anmerkungen. Preis M 10.—.
Das Sozialisierungsgesetz vom 23. III. 1919. —
Gemeinwirtschaft und Individualwirtschaft. — Allgemeiner Teil über die deutsche Gemeinwirtschaft. — Besonderer Teil über die deutsche Gemeinwirtschaft. — Einzelgesetze und Ausführungsbestimmungen. - Abkürzungen. -Chronologisches Verzeichnis der benutzten Gesetze. -Wortregister.

Handels-Hochschule Berlin. Amtliches Verzeichnis der Vorlesungen und Uebungen. Sommersemester 1920. Berlin. Vereinigung wissenschaftlicher Verleger. Preis  $\mathcal{M}$  —.50.

Zur Einführung. - Lehrkörper. - Institute und Seminare. - Vorlesungen und Uebungen. - Stundenübersicht.

Finanz- und Volkswirtschaftliche Zeitfragen. Herausgegeben von Geh.-Rat Professor Dr. Georg Schanz in Würzburg und Geh. Reg.-Rat Professor Dr. Julius Wolf in Berlin.

64. Heft: Die Reste der russischen Volkswirtschaft. Von Dr. Bernhard Treuenfels, Charlottenburg-Berlin.

Preis M 9 .-.

Einwirkungen des Krieges bis zur Revolution. — Nach der März-Revolution bis zum 7. November 1917. - Die Mittelmächte und die ukrainische Wirtschaft (1918). - Die Lage der russischen Volkswirtschaft im Jahre 1919. Heft 65: Katastrophenhausse und Geldentwertung. Von Dr. Moriz Dub, Wien. Preis M 3,60.

Heft 66: Vorschläge zur künftigen Ausbildung der Reichssteuerbeamten. Von Prof. Dr. Ludwig Waldecker, Privatdozent für öffentliches Recht an der Universität Berlin. Preis M 3 .--.

Verlag von Ferdinand Enke in Stuttgart 1920.

Lehren der Revolution. Zur Frage Reform oder Revolution. Von Geheimrat Prof. Dr. Siegmund Günther (München). München und Leipzig 1920. Verlag von Duncker & Humblot, Preis M 3.-

Versittlichung des Arbeitslebens. Wege zur Wiedererweckung der Berufsfreude und Arbeitslust. Von Dr. Bruno Rauecker. München und Leipzig 1920. Verlag von Duncker & Humblot. Heft 3 der Schriften der Ortsgruppe München der Gesellschaft für soziale Reform. Preis M 2.-.

Sowietrussland und wir! Ist ein wirtschaftliches Abkommen mit Räterussland zurzeit erstrebenswert? Von Dr. Roderich von Ungern-Sternberg. Berlin 1920. Verlag für Sozialwissenschaft, SW 68, Lindenstr. 114. Preis M 3.—.

Prüfung und Kritik einer Bilanz im Warengeschäft. Durchgeführt an einem Beispiele der Praxis. Sechste, verbesserte Auflage. Von W. Heinzerling, M.-Gladbach. Berlin-Charlottenburg, Hans Th. Hoffmann, Verlagsbuchhandlung. Preis M 1 .-- .

Wiederaufbau oder Zusammenbruch? Von Leo Stahl. Sonderabdruck aus der Frankfurter Zeitung. Frankfurt a. Main 1920. Druck und Verlag der Frankfurter Societäts-Druckerei G. m. b. H. Preis M 1.

Betrachtungen eines Werktätigen. Blätter für deutsches Denken. Offene Worte an das deutsche Volk. Von Bavarius. Heft 1. Grainau-Garmisch. Verlag Carl Fr. Schmidt. Preis M 2 .-.

Volkswille und Partelwesen. Von Dr. E. Stadler. Leipzig 1920. Verlag von K. F. Koehler. Preis M -. 50.

Geldwert, Geldentwertung und Proletariat. Valutafragen. Von Emil Barth. Berlin O 27. 1920. A. Hoffmanns Verlag. Preis M 1,80.

Die Sozialisierung der Wasserwirtschaft in Sachsen. Von Edmund Fischer. Veröffentlichungen der sächsischen Landesstelle für Gemeinwirtschaft. Heft VII.

Dresden 1920. v. Zahn & Jaensch. Preis M 2.50.

Die Aufgabe. — Reform des Wasserrechts. — Nutzbarmachung der Wasserkräfte. — Trinkwasserversorgung. — Bedeutung der gesellschaftlich geregelten Wasserwirtschaft für die Volksernährung. — Die Organisation der Wasserwirtschaft.

Betrachtungen und Vorschläge zur Neuordnung des deutschen Verkehrswesens. Von Wirkl. Geh-Rat Dr. Hermann Kirchhoff. Berlin 1920. Verlag des Vereines deutscher Ingenieure. Preis M 3 .--.

## Anzeigen des Plutus.

### Essener Credit-Anstalt, Essen.

| Essener or                                                                        | -Euit-                 | Alistait, Lose                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Bassius                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Aktiva. Bilan                                                                     | z am 31. i             | Dezember 1919.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Passiva.               |
|                                                                                   | M.  Pf                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | M. 92 000 000 Pf       |
| Kasse, fremde Geldsorten, Kupons und Gut-                                         |                        | Aktienkapital                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 92 000 000             |
| haben bei Noten- und Abrechnungsbanken   68                                       | 8 535 191 08           | Reserven Reservefonds I , M. 19 000 000.—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                        |
| Wechsel und unverzinsliche Schatzanweisungen                                      |                        | Reservefonds II 6 410 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 00047 000              |
| a) Wechsel u. unverzinsl. Schatzanweisungen des Reiches und der Bundesstaaten 256 | 6 756 304 15           | Konto-Korrent-Reserve " 1500 000.—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 26 915 000 —           |
| h) eigene Akzente                                                                 |                        | Kreditoren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 393 239 15             |
| Nostroguthaben bei Banken und Bankfirmen . 4                                      | 1 417 915 31           | a) Nostroverpflichtungen     b) seitens der Kundschaft bei Dritten benutzte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 595 459 10             |
| Reports u. Lombards gegen borsengang, wertpap.   90                               | 0 852 302 68           | Kredite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 208 50                 |
| Vorschüsse auf Waren u. Warenverschiffungen<br>Eigene Wertpapiere                 |                        | c) Guthaben deutscher Banken u. Bankfirmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 16 416 550 27          |
| a) Anleihen u. verzinsliche Schatzanweisungen                                     |                        | d) Einlagen auf provisionsfreier Rechnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                        |
| des Reiches und der Bundesstaaten                                                 |                        | 1. innerh. 7 Tagen fällig M. 136 768 455.69<br>2. darüber hinaus bis zu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |
| M. 17 905 358.59                                                                  |                        | 3 Monaten fällig , 11 692 264.88                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                        |
| b) sonst. bei der Reichsbank<br>u. and. Zentralnotenbank.                         |                        | 3. nach 3 Monaten fällig " 65 617 380.95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 214 078 101 52         |
| beleihbare Wertpapiere . " 1 239 353.36                                           |                        | e) Sonstige Kreditoren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                        |
| c) sonst, börseng, Wertpap, " 872 869.80                                          | 0.000.010.10           | 1. innerh. 7 Tagen fällig M. 270 472 921.98                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |
| a) constige it triply                                                             | 0 832 912 10           | 2. darüber hinaus bis zu 3 Monaten fällig " 12 533 255.68                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                        |
| Konsortialbeteiligungen                                                           | 3 023 709 02           | 3. nach 3 Monaten fällig " 15 855 348.41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 298 861 526 07         |
| und Bankfirmen                                                                    | 3 412 201 42           | Akzepte und Schecks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10 617 682 23          |
| Debitoren in laufender Rechnung                                                   |                        | Ausserdem:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |
| a) gedeckte M. 84 542 663.11                                                      | 0 5 49 507 04          | Aval- u. Bürgschaftsverpflicht. M. 73 545 093.94<br>Für Rechnung des Reiches und der Reichsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |
| b) ungedeckte                                                                     | 2 945 901 94           | übernommene Verbindlichkeiten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 45 004 111 85          |
| Ausserdem:<br>Aval- u. Bürgschaftsdebitoren M. 73 545 093.94                      |                        | Rückständige Dividende                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 54 063 —               |
| Forderungen an das Reich u. die Reichsbank aus                                    |                        | Reamten-Unterstützungsfonds                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 469 565 45           |
| für Rechn. derselb. übern. Verbindlichkeiten 4                                    | 5 004 111 85           | Albert-Müller-Stiftung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 66 478 10<br>942 000 — |
|                                                                                   | 5 501 160 08 50 941 09 | Talonstauer-Konto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 505 800 -              |
| Sonstige Immobilien                                                               | 1 358 772 90           | Reingewinn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11 964 703 48          |
| Zirekten kto. des Beamten Omisien                                                 | 9 289 029 62           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 719 289 029 62         |
|                                                                                   |                        | o am 31. Dezember 1919.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Haben.                 |
| Soll. Gewinn- und Vei                                                             | riust-kon              | d all on bezeinset                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |
|                                                                                   | M. Pf                  | Ventura and 1019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | M. Pf                  |
| Allgemeine Unkosten, Gehälter und Ver-                                            | 8 575 024 48           | Vortrag aus 1918<br>Zinsen aus Wechsel-, Effekten-, Konto-Korrent-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |
|                                                                                   | 3 084 026 67           | Verkehr einschl. Gewinn aus dauernden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |
| Abschreibung auf Bankgebäude                                                      | 250 000 -              | Beteiligungen nach Abzug der auf Scheck-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 14 128 449 25          |
| Abschreibung auf Konto-Korrent-Konto                                              | 230 000 —              | und Depositeneinlagen gezahlten Zinsen Effekten-Gewinn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 607 607 61             |
| ACTING CWITTIE                                                                    | 11 964 703 48          | Provision                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7 629 058 52           |
| Gewinnverwendung: Fonds für gemeinnützige Zwecke M. 30 000.—                      |                        | 1104131011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |
| Beamten-Unterstützungsfonds . " 100 000.—                                         |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |
| Rückstellung für Talonsteuer . , 184 000.—                                        |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |
| 9% Div. auf M. 92 000 000.—                                                       |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0.50                   |
| Aktienkapital , 8 280 000.— Statutarische u. vertragsmässige                      |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |
| Gewinnanteile an Aufsichtsrat                                                     |                        | CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE |                        |
| n Vorstand sowie Vergütungen                                                      |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |
| an Ortsausschüsse , 1 452 814 85                                                  |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | E                      |
| Vortrag auf 1920 1917 888.63 M. 11 964 703.48                                     |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |
| M. 11 904 (05.40                                                                  |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 94 109 754 69          |

Die Dividende für das Jahr 1919 ist auf 9% festgesetzt; die Auszahlung erfolgt vom 21. Mai d. J. ab gegen Einlieferung des Dividendenscheines mit: M. 54.— für Nr. 8 der alten 200-Taler - Aktien mit Nr. bis zu 30 000, M. 108.— für Nr. 8 der 1200-Mark-Aktien mit Nr. 71 251—72 082, M. 108.— für Nr. 1 der 1200-Mark-Aktien mit Nr. 71 251—72 082, M. 108.— für Nr. 9 der 1200-Mark-Aktien mit Nr. 72 083—81 250, M. 108.— für Nr. 7 der 1200-Mark-Aktien mit Nr. 81 251—96 250, M. 108.— für Nr. 2 der 1200-Mark-Aktien mit Nr. 97 916 bei M. 108.— für Nr. 2 der 1200-Mark-Aktien mit Nr. 97 916 bei M. 108.— für Nr. 2 der 1200-Mark-Aktien mit Nr. 97 916 bei unseren Kassen in Essen, Altenessen, Bocholt i. W., Bochoum, Borbeck, Bottrop, Dorsten, Dortmund, Duisburg, D.-Ruhrort, Düsseldorf, Emmerleh, Gelsenkirchen, Hamborn, Hattingen, Herne i. W., Homberg (Rhein), Iserlohn, Mülheim (Ruhr), Münster I. W., Oberhausen (Rhid.), Recklinghausen, Wanne, Wesel und Witten, sowie in Berlin bei der Deutschen Bank, bei der Disconto-Gesellschaft, in Köln bei der Deutschen Bank filiale Köln, in Düsseldorf bei Herrn C. G. Trinkaus, in Eiberfeld bei der Bergisch-Märkischen Bank, Filiale der Deutschen Bank, in Hagen bei Herrn Ernst Osthaus, in Hannover bei der Hannoverschen Bank.

24 103 754 63

24 103 754 63

| Norddeutsche Wollkämmerei a. Kammgar                                                      | nsninnerei. i                 |                                                                                      | M. Pt                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Bilanz vom 31. Dezember 1919                                                              |                               | Der Pensions- und Witwenkasse für die Arbeiter                                       | 31 500 000 —              |
| Aktiva.                                                                                   | M. Pf                         | der Neudeker Fabrik zugeschr. M. 1 324 774.24                                        |                           |
| Kassa- und Wechsel-Konto: Bestand am 31. Dezember 1919                                    | 4 713 823 92                  | Prioritäts-Anleihen-Konto M. 1500 000.—                                              |                           |
| Grundstücke, Fabrikgebäude, Wasserkräfte, Eisen-                                          | 4 713 023 72                  | 4% Anleihe von 1890<br>M. 4 000 000.—                                                |                           |
| bahnanlagen usw. in Delmenhorst, Neudek, Wien,                                            |                               | bis 31. Dez. 1918 getilgt                                                            |                           |
| Hamburg, Bahrenfeld, Reiherstieg, Nowawes,                                                |                               | М. 1 920 000.—                                                                       |                           |
| Fulda, Glücksbrunn, Eisenach, Langensalza, Mühlhausen in Thüringen, Kappel, Dresden,      | 3 3 3 1                       | in 1919 getilgt M. 80 000. — M. 2 000 000. — M. 2 000 000. —                         |                           |
| Argentinien und Uruguay                                                                   |                               | 41/2 % Anleihe auf Neudek                                                            |                           |
| Aufwend. bis 31. Dez. 1918 M. 20 386 241.46                                               |                               | von 1895 M. 1 500 000.—                                                              |                           |
| Zugang in 1919                                                                            |                               | bis 31, Dez. 1918 getilgt                                                            |                           |
| Abschreib. bis 31. Dez. 1918                                                              |                               | M. 570 000.—<br>in 1919 getilgt                                                      |                           |
| M. 9 047 837.80                                                                           |                               | м. 30 000.— м. 600 000.— м. 900 000.—                                                | 2 900 000 —               |
| Abschreib.<br>für 1919 " 739 666.61 <u>9 787 504.41</u>                                   | 10 633 133 11                 | 40/0 nicht hypothekarisch ein-                                                       |                           |
| Beamten- und Arbeiterwohnungen, Kranken-                                                  |                               | getragene Anleihe von 1906 M. 3 150 000.—                                            |                           |
| häuser, Mädchen- und Jänglingsheime, Wöch-                                                |                               | bis 31. Dezember 1918 getilgt<br>M. 1 670 500.—                                      |                           |
| nerinnenheim. Säuglingsheim, Kindergärten,                                                |                               | in 1919 getilgt " 203 300.— " 1 873 800.—                                            | 1 276 200 —               |
| Badeanstalten, Wirtschaften, Konsumvereine,<br>Bäckereien usw. in Delmenhorst, Neudek,    |                               | 41/2 % Prioritäts-Anleihe auf die                                                    |                           |
| Bahrenfeld, Glücksbrunn, Eisenach, Mühlhausen,                                            |                               | Fabrik in Eisenach M. 1 000 000                                                      |                           |
| Langensalza und Kappel                                                                    |                               | bis 31. Dezember 1918 getilgt M. 547 000 —                                           |                           |
| Aufwend, bis 31. Dez. 1918 M. 4 403 093.98<br>Zugang in 1919 6 262.67                     |                               | in 1919 getilgt " 55 500.— " 602 500.—                                               | 397 500 —                 |
| M. 4409 356.65                                                                            |                               | Zinsen-Konto der Prioritäts und anderen An-                                          | FO 050 00                 |
| Abschreib.bis 31.Dez.1918                                                                 |                               | leihen, Vortrag                                                                      | 50 079 20<br>3 256 —      |
| M. 2 302 591.98 Abschreib.                                                                |                               | Ausgeloste, nicht vorgekommene Anteilscheine                                         | 0.200                     |
| für 1919 " 131 762.67 " 2 434 354.65                                                      | 1 975 002 —                   | der Anleihen von 1890 und 1895                                                       | 3 000 —                   |
| Maschinen-Konto in allen Fabriken                                                         |                               | Unerhobene Dividenden                                                                | 23 330 —<br>13 464 546 48 |
| Aufwend, bis 31. Dez. 1918 M. 22 808 569.49                                               |                               | Unkosten-Konto, Vortrag                                                              | 169 813 45                |
| Abgang in 1919                                                                            |                               | Rückstell, für Zinsbogensteuer M. 129 750                                            | 100 550                   |
| Abschreib, bis 31. Dez. 1918                                                              |                               | Zugang aus 1918 " 60 000.—                                                           | 189 750 —                 |
| М. 21 218 548.49                                                                          |                               | Unfallversicherungs-Konto, Vortrag auf 1920<br>Pensions-, Witwen- u. Waisen-         | 91 000 —                  |
| Abschreib. 142 742 90 21 382 291 29                                                       | 1 411 021 —                   | kasse für Beamte u. Meister M. 571 476.27                                            |                           |
| für 1919 " 163 742.80 " 21 382 291.29<br>Inventar-Konto in allen Fabriken                 | 1 411 021                     | Zinsen u. Beiträge der Firma " 55 838.77                                             |                           |
| Aufwend, bis 31. Dez. 1918 M. 1871 112.58                                                 |                               | Zuschreib, von d. Rückst. zum  Besten der Beamt, u. Arbeiter " 1 350 000.—           | 250 19 103                |
| Abgang in 1919 1.—                                                                        |                               | M. 1 977 315.04                                                                      | and the second            |
| M. 1871 111.58                                                                            |                               | ab gezahlte Pensionen 27 052                                                         | 1 950 263 04              |
| Abschreib. bis 31. Dez. 1918 1 871 073.58                                                 | 38-                           | Pensions- und Witwenkasse für d Arbeiter d. Neudeker Fabrik M. 410 584.35            | 1000                      |
| 38 Konten je M. $1=M$ . 38.—<br>Konto für landwirtschaftliche Betriebe                    | 479 262 59                    | Zinsen und Beiträge                                                                  | 100 -00                   |
| Material-Konto, Vorräte in allen Fabriken                                                 | 1 184 951 05                  | Zuschreib. v.dem Fond für allgem.                                                    |                           |
| Darlehen-Konto, Darlehen auf Arbeiterhäuser                                               | 192 435 25                    | dem Wohle der Arbeiter uns.                                                          |                           |
| gegen Hypothek                                                                            | 1 -                           | Fabriken gewidmete Zwecke 1 324 774.24 M. 1 771 587.96                               |                           |
| Feuerversicherungs-Konto, vorausbezahlte Ver-                                             | 204 715 70                    | ab Pensionen u. Rückzahl " 6345.—                                                    | 1 765 242 96              |
| sicherungs-Prämien                                                                        | 204 715 72<br>6 993 930 25    | Pensions- und Witwen-Kasse in Eisenach                                               | 20 207 98                 |
| Konto für Beteiligungen.                                                                  | 1 523 528 —                   | Unterstützungsfonds in Glücksbrunn "von                                              | 96 342 45                 |
| Vorräte v. Wolle u. Fabrikaten in allen Fabriken                                          | 70 606 064 80                 | Weiss'sche Stiftung"                                                                 | 5 700                     |
| Debitoren- und Kreditoren-Konto, Debitoren .                                              | 44 331 842 56<br>144249749 25 | Stiftung des Herrn Martin Deetjen für das                                            | 10 (00                    |
| Pacino                                                                                    | M. Pf                         | Krankenhaus in Delmenhorst                                                           | 18 600 —<br>74 839 177 66 |
| Passiva. Aktien-Konto                                                                     | 22 500 000                    | Delitoren- und Kreditoren-Konto, Kreditoren<br>Gewinn- und Verlust-Konto, Reingewinn | 15 485 731 03             |
| Reservefonds-Konto                                                                        | 4 000 000 —                   | Gewinn that terrans are and a second                                                 | 144249749 25              |
| Spezial-Reservefonds-Konto                                                                | 5 000 000 —                   | Gewinn- und Verlust-Konto vom 31. Dez                                                | ember 1919.               |
| Rückstellung zum Besten der Beamten u. Arbeiter M. 1 350 000.—                            |                               | Verluste.                                                                            | M. Pf                     |
| Der Pensions-, Witwen- und Waisenkasse für                                                |                               | Zinsen-Konto der Prioritäts- und anderen An-                                         |                           |
| Beamte u. Meister zugeschr. M. 1 350 000                                                  |                               | leihen M. 149 924.84<br>Vortrag auf 1920 , 50 079.20                                 | 200 804 04                |
| Rückstellung für allgemeine dem Wohle der Ar-<br>beiter unserer Fabriken gewidmete Zwecke |                               | Krankenkassen-Konto, Beiträge der Firma                                              | 138 889 52                |
| M. 1500 000 —                                                                             |                               | Alters- und Invaliditäts-Versicherungs-Konto,                                        |                           |
| in 1919 entnommen M. 175 225.76                                                           |                               | Beiträge der Firma                                                                   | 43 646 77                 |
| Transport                                                                                 | 31 500 000 —                  | r 3. Umschlagseite.                                                                  | 383 340 33                |
|                                                                                           | ortsorzung auf de             | r 5. Umsemagaette.                                                                   |                           |